6. Jahrgang — Rr. 258

# Velegraphische Develchen.

(Geliefert bon ber "United Breß".)

#### Brand-Unbeil. Acht Opfer eines New Borker Miethskafernen=Feners.

New York, 30. Ott. In bem fünfftödigen Miethshause Nr. 16 B. 32. Str. brach zu früher Morgenstunde ein Feuer aus, welches sich mit rasender Geschwindigkeit von bem Reller nach bem Dach verbreitete. Das ganze haus war bald von Rauch gefüllt, und 7 der Infaffen erftidten in bemfelben. Ihre Namen find: Annie Applebat (22 Jahre alt). Georg Friedmann (4 Jahre), Levi Friedmann (3 Jahre), Frau Margaret Killian (70 Jahre), ihr Sohn Jafob Rillian (40 Jahre), ihr Entel George Loven (20 Jahre), Frau Lena Mitchell, Roufine bon Frau Cena Friedmann (24 Jahre).

Frau Lena Friedmann (28 Jahre alt) erlitt schredliche Brandwunden und trug auch durch einen Sprung aus bem Fenfter noch Berletungen ba= bon; sie scheint nicht mit dem Leben da=

Die Urfache bes Feuers ift ein Beheimniß. Man weiß nur, bag basfelbe furz nach 3 Uhr Morgens im

hintergrund bes Rellers entstand. Foftoria, D., 30. Ott. Das Stäbt= chen Rifing Sun, im County Wood (mit 1500 Ginwohnern), bas Ben= trum ber Erbol=Induftrie im nord= westlichen Dhio, ist bollig nieberge=

Pittsburg, 30. Oft. Die Pugmaa= ren-Großhandlung von J. J. Porter & Co. ift burch eine Feuersbrunft boll= ftanbig zerftort worden. Man begif= fert ben Berluft auf \$550,000.

Ranfas City, Mo., 30. Oft. heute in aller Frühe murde bas vierfrodige Be= schäftshaus ber "Green Grocern Co." nebst ben Borrathen burch eine Feuers= brunft bernichtet. Der Gesammtverluft beträgt \$110,000, die Berficherung nur

# Coxenanifches.

La Porte, Ind., 30. Oft. Der Co= renaner-General Ranball, welcher befanntlich im bergangenen Juni bon-Chicago mit einer Industrie-Armee nach ber Bundeshauptstadt marschirte, bereift gegenwärtig ben Staat Inbiana und halt Stumpreben für bie Bolispartei. Er erflärte in einer Unterre= dung mit Zeitungs=Berichterstattern, im nächsten Marz werbe bie Stadt St. Louis bas Stellbichein für eine große Induftrie=Armee fein, und viele Zau= fent Mann würben nach Washington marichiren, sobald ber Rongreß für bie erubiahrstellion aufammentrete. Ranball will, nachdem er bon Indiana nach Chicago gurudgefehrt ift, fich einstmeis len bem Studium ber Mebigin wibmen, bis ihn bie neue Induftrie=Armee Bewegung wieder in Unspruch nimmt.

# Fünf Berbrecher umgekommen.

Clearfielb, Ba., 30. Ott. In ber Rabe ber Station Peal verungliidte ein Zug leerer Kohlenwagen auf ber Beech Creek-Bahn, und 5 Manner wurden augenblicklich getödtet. Ihre Ramen find unbefannt. Erft glaubte man, es feien Lambstreicher; aber eine Untersuchung ergab, daß fie alle mit Revolvern bewaffnet gewesen waren und eine Sandtafche bei fich hatten, bie mit einer bollständigen Bartie Ginbrecher=Werkzeuge gefüllt war.

# Ex- Premier Mercier geforben.

Montreal, Canaba, 30. Oft. Der frühere Premierminifter Mercier ift nach längerem Leiden heute Bormittag um 8:30 Uhr geftorben. (Er murbe St. Athancofe, in ber Proving Quebec, am 25. Oft. 1840, geboren. flubirte bie Rechte und machte fich auch als Journalist befannt. 2018 Libera= ler wurde er in das Abgeordnetenhaus gemählt. Seine ministerielle Amtswaltung war boll aufregender Borfal= le; er war als Premierminister ein ent= ichiebener Vortampfer ber Frangofifch Canadier und ihrer Rechte.)

# Sofimmer Ginflurg.

Torreon, Merito, 30: Ott. Bahrend gu Razos, im Staat Durango, eine Unterhaltung im Gange mar, fturgte bas gange Gebäube gufammen. Gine große Anzahl Personen wurde von den Trümmern berschüttet und 3 wurden auf ber Stelle getöbtet.

#### Dampfernaortaten. Ungetommen

New York: Noordland von Antwer-

Gibraltar: Berra, bon Rem Dort nach Genua.

Liberpool: Labrador von New York. London: Rofarian bon Montreal; Maffapaqua bon Baltimore. Glasgow: Corean bon Philabelphia. Glasgow: Ethiopia von New York.

Couthampton: Gellert, bon Rem Port nach Hamburg. hamburg: Marfala bon New York

Bremen: Willehab von New York. Mbgegangen

Southampton: Bruffia, bon Same burg nach Rem Dort. Gibraltar: Fulba, von Reapel nach New York.

Wetterbertot.

Für bie nächften 18 Stunden folgenbes Better in Illinois: Strichregen heute am Tag und Abend; am Mitt woch wahrscheinlich schön, ein wenig warmer, veranderliche Winde,

#### Rabinetsfigung.

Washington, D. C., 30. Oft. Sämmtliche Mitglieber bes Rabinets maren in ber beutigen regelmäßigen Sitzung im Weißen Saufe gugegen, mit Musnahme bes Setretars Smith, welcher fernblieb, weil er im Departe= ment bes Innern berBoden-Unftedung ausgeset war. Die Erörterungen 30= gen sich ziemlich lange hin und erstredten fich auch auf Gegenstände, welche in ber nächsten Prafibenten-Bobichaft an ben Kongreß abgehandelt werden sol=

#### Streikende Perfknopf-Arbeiter.

Detroit, 30. Ott. Sämmtliche Angestellte im Schneide=Departement Der "Standard" = Perlmutterknopf=Fabrit, 80 an ber Zahl, find an ben Streit ge= gangen. Sie verlangen bie Entlaffung eines neuen Wertführers, melder früber eine folche Stelle in ber Rnobi: Werkstatt einer Illinoifer Strafanstalt berfeben haben foll. Wenn ber Streit nicht bald beigelegt wird, so muß die Fabrit zumachen, und damit werden auch 400 Mädchen beschäftigungslos.

### Poftmeifter der Bundeshauptftadt.

Wafhington, D. C., 30. Ott. Präfibent Cleveland ernannte James P. Willett zum Bostmeifter von Washington, als Nachfolger bon Benry Cher wood, beffen Bestallung abgelaufen ift. Willett ift ein befannter hiesiger Raufmannn und spielt schon feit vielen Sahren eine hervorragende Rolle in ber bemokratischen Lokalpolitik.

28egen Beweismangels entlaffen. Battle Creek, Mich., 30. Dit. Der Kondukteur N. J. Diron, der sechste Mann, welcher unter ber Unichulbi= gung bes Bahnfrevels in Berbinduna mit ben fünglichen Streit-Wirren berhaftet worden war, ift jest freigelaffen worden, da nicht genug Beweismatertal borhanden war, um ihn festzuhalten.

## Reine neuen Blatternfalle.

Qurantaneftation, Staten 38lanb, 30. Oft. Die 493 3wischenbecksPaf= fagiere bom Nordbeutschen Llondbam= pfer "Kronpring Friedrich Wilhelm" aus Reapel, welche in ben legten zwei Wochen auf Hoffman Island behufs Impfens und weiterer Beobachtung gu= riidgehalten worben waren, find jeht nach Ellis 33land verbracht worden. In biefen gangen 14 Tagen tam fein einziger neuer Podenfall bor, und es wird auch teiner mehr erwartet, ba bies ber normale Zeitraum für bie Entwi= delung ber Boden ift.

# Musland.

# Die neuen Minifter.

Berlin, 30. Oft. Neuerbings beißt genburg, das haupt ber Neuensteini= fchen Linie ber Hohenlohes, zum Statt= halter bon Gliaß=Lothringen, an Stel= le bes gum Reichstangler und preugi: fchen Minifterpräsidenten beforberten Hohenlohe = Schillingsfürft, ernannt werbe. Derfelbe ift ein Dheim bes Raifers. Letterer foll fchlieflich ber Unficht bes neuen Ranglers beigepflichtet haben, daß die Ernennung eines fo re= attionar-fonfervativen Protestanten, wie es ber Er-Ministerprafibent Graf gu Gulenburg ift, für ben borliegenben Boften bofes Blut in Elfaß-Lothringen nachen könnte.

Wie ber "Reichsanzeiger" mittheilt, hat ber Raifer bem gurudgetretenen Rangler Caprivi ben Orben bes Schmar= gen Ablers in Brillanten und bem ausgeschiedenen Minifterpräfidenten Gu= lenburg das große Kommandatur= Rreug des hobenzollern=Ordens mit Rreug und Stern berlieben. Es beifit. baß Caprivi auch zum General=Dberft

Der neue Rangler hat bereits in feis ner jegigen Gigenfcaft bem Raifer feis nen ersten Befuch abgesteattet. Dahos benlohe-Schillingsfürst fehr reich ift, fo macht es ibm nicht biel aus, bag er als Rangler nur \$13,500 Gehalt friegt, während er als Statthalter berReichs lande \$42.500 befam.

Bu ben vielen Berjonen, welche jett fagen, fie hatten ben Sturg Caprivis borausgesehen, gehört auch ber Er= Rangler Bismard. Derfelbe fagte auch, ber neue Rangler fei ein guberläffiger Mann, aber ohne Initiative.

3m Gegenfat ju Capribi, ift ber neue Rangler burchaus fein Rebner, hat fich wenigstens noch nie als solcher ber= vorgethan. Die parlamentarischen Mumbstüde ber Regierung werben ba= ber wohl für die innere Politit Gr. b. Bötticher, und für bie äußere Politit Freiherr Marschall v. Bieberstein sein. Berlin, 30. Det. Der Er-Rangler Caprivi hat fich houte nach Potsbam begeben, um bem Raifer Lebewohl gu fagen. Es heißt, baß Caprivi fich eine Beit lang am Genfersee erholen und bann in feiner Billa in ber Rabe fei= ner Bemoanbien feine bauernbe Boh-

nung nehmen werbe. Berlin, 30. Oft. Fürft b. Soben lobe-Langenburg hat ben Boften bes Statthalters bon Elfaß-Lothringen

engenommen. Bei bem Mbidiebsbefuch Capribis beim Raifer in Botsbam bot ber Rais fer ibm ben Befehl über ein Urmeeforps an; aber ber Er-Rangler will borlaufig völlige Ruhe haben.

28ird fiben muffen. Berlin, 30. Det. Der preugifchel fandte in Samburg, b. Riberlen-Bach ter, (ber früher bem Umt bes Auswarne Amtswohnung in der alten Hansa= stadt mit ber Burudgezogenheit ber Feftung Chrenbreitstein vertauschen. Er wird bie viermonatige Festungs= strafe antreten, welche ihm für fein Duell mit bem "Rladberabatich"=Re= datteur Polstorff zudittirt worden mar. Wie bie Berbaltniffe liegen, mirb erwartet, daß eine Begnadigung feitens bes Raifers nicht lange auf sich warten

### Menes Bismark-Denkmal.

hamburg, 30. Dit. Die Borber= handlungen betreffs Errichtung eines Roloffal-Denkmals zu Ehren des Für= ften Bismard in Samburg find jest jum Abichluß gelangt. Die Gefammt= herstellungstoften find auf 2 Millionen Mart festgesett, welche durch freiwil= lige Beiträge aufgebracht werben fol= len. Bur Aufstellung bes Denfmals ift ein Plat an ber unteren Elbe in ber Rahe bon Blantenfee auserfeben.

Berlin. 30. Oft. Un bie beutsche Rünftlerschaft ift die Aufforderung er= gangen, fich an der Konkurrenz für das hier zu errichtende Bismard-Dentmal. welches zum hintergrund ben Pracht= bau bes neuen Reichstagspalaftes er= halten wird, zu betheiligen. Auf biefen Aufruf bin baben 150 Rünftler ihre Theilnahme an bem Wettbewerb angemelbet.

### Beneral v. Beffel geftorben.

Berlin, 30. Oft. General a. D. von Beffel ift aus bem Leben gefchieben. Derfelbe mar aus bem Grenabierregi= ment Graf Rleift v. Rollenborf (1. Westbreufisches Nr. 6. Vosen) berbor= gegangen n'b galt ftets als ein schnei= biger Offizier und tüchtiger Führer.

# Allgemeines Ginfufrverbot.

Berlin, 30. Oft. Das in Sam= burg und bann in Bremen erlaffene Berbot gegen die Ginfuhr bon ameri= fanischem Hornvieh und frischem Schlachtfleisch ift jett, wie ber "Reichsanzeiger" ausdrücklich mittheilt, auf alle beutschen Safen ausgebehnt mor=

### Brennender Dampfer.

Ropenhagen, Danemart, 30. Dft. Der britische Dampfer "Leonfield", welcher am 4. Oftober von Savannah, Ga., nach Reval und Sango, Rugland, abgefahren war, ift mit Feuer im Labungsraume hier eingelaufen. Der Schaben scheint ein großer zu fein.

St. Petersburg, 30. Dit. Der Bar ift augenblidlich wieber schwächer, und feine Athemnoth hat sichinfolge Suftens gesteigert. Tropbem wird fein allge= meines Befinden als ein berhältnigmä= Big günftiges bezeichnet, zumal eine che= mifche Untersuchung ber aus feinen Bei= digendes Resultat ergeben hat. Bater Iman bon Rronftadt, ber befannte Bunberthäter, fagt fogar in einer Des pesche an feine Gattin, ber Bar werbe biesmal genefen. Der Appetit bes 3a=

ren ift unperändert. London, 30. Dit. Giner Depefche ber "Ball Mall Gagette" aus Dalta zufolge, hat sich ber Zuftand bes Baren wieder berichlimmert, und fann bas

Ende nicht mehr weit fein. St. Betersburg, 30. Dft. InDbef= fa, Gubrugland, wurden mehrere Berfonen auf Befehl bes Stadtprafetten verhaftet, weil fie ihren Glauben auß= gesprochen hatten, daß ber Bar geftor=

In Dalta und im gangen ruffifchen Reiche fanden gestern und heute religioje Festlichkeiten ftatt, ba beute ber Gebenftag bes gludlichen Enifommens bes Baren aus ber Bahntataftrophe gu

Much in ber ruffifchen Rirde gu Ba= ris und anderwarts im Austand murbe biefer Gedächtniftig befonbers gefei=

Es verlautet wieder einmal, bag ber Plan, ben Baren nach ber griechischen Infel Korfu zu bringen, aufgegeben worben fei. Doch bauern bie Em= bfangs-Borbereitungen im bortigen Schlößchen Monrepos fort.

St. Betersburg, 30. Dit. Die neueften Depeschen aus Libabia bestätigen die beunruhigenden Gerüchte betreffs ei= ner Wendung im Befinden bes Baren jum Schlimmeren. Die auffälligften Erscheinungen find: Blutanbrang nach bem linten Lungenflügel, febr geftei= gertes Suften und in Berbindung ba= mit hervortommenbes Blut. 3m Bangen ift ber Buftanb bes Baren bochft gefahrboll.

Bafbinaton, D. C., 30. Dtt. Gine Depefche bon be Giers, bem ruffifchen Minifter bes Muswärtigen, an ben ruf= fijden Botichafter bahier befagt eben= falls, baß fich ber Buftanb bes Baren beute in beunruhigender Beife wieber jum Schlimmeren geanbert habe, nachbem ber Monarch am Montag einen recht günftigen Tag gehabt.

St. Beiersburg, 30. Ott. Man ift jest barauf gefaßt, jeden Augenblick bas Allerschlimmste aus Livadia zu horen. Alle unmittelbaren Bermandten ber taiferlichen Familie find jett an Ort und Stelle, einschlieflich ber Ronigin bon Griechenland und ihrer Rinber, fowie ber altesten Tochter bes Großfürsten Ronstantin. Onfels bes

Aus London wird gemelbet, bag auf em brangenbes Telegramm ber 3arin bin, ber Pring und bie Pringeffin bon Bales nach Livabia abgereift find und Tag und Racht reifen. Außerbem befinden fich bereits am Sterbebett: tigen attachirt mar) wird bemnächt feis | Bater Pobiedonongew (Profurator ber ftanbigen Lohn ju fichern.

Beiligen Smode), hofminifter Graf Woronosom=Dechtow, und der Große Beremonienmeifter bes ruffifchen Sofes. Fürst Dolgorudi. Das Wetter bort ift warm und flar und auf bas ichone Land scheint hell die Sonne nieder.

# Japan und Ching.

London, 30. Oft. Die "Westminfter Sagette" bringt eine Depejche aus Do= fohama, Japan, wonach auch die zweite japanische Armee an der Talien-Wan-Bai gelandet ist und jett auf Port Ur= thur losmarichirt, bas fich fcwerlich mehr lange halten fann. Die Gefammt= gobl ber chinesischen Truppen in Port Arthur und Rin-Chow wird auf 13.000 angegeben, barunter find aber 4000 ungeübte Refruten.

Washington, D. C., 30. Oft. Es find hier Nachrichten über zwei neue und wichtige Siege ber Japaner über Die Chinefen eingetroffen. Die Streit= fräfte ber Letteren wurden bemnach bei Chin Lien Chang geschlagen und mußten fich nach Moutben zurückzie= hen. Außerbem haben die Japaner, welche bor Port Arthur liegen, eines ber

dinefischen Forts bafelbit genommen. Die Japaner in ber Manbichurei (welche ben enftgenannten Sieg erfochten) haben auch alle Urfache, Die Greig= niffe zu beschleunigen und raich nach Moutben borgubringen, benn es find nur noch 14 Tage bis jum Gintritt bes falten Betters.

(Telegraphische Rotigen auf ber 2. Seite.)

# Lofalbericht.

### Theures Pflafter für die Ghre.

Ein Retlame-Ugent erhält \$1500 für ein fleines Beichafts. Abenteuer.

Harry S. Thompson, wohnhaft im Haufe Nr. 384 Cheftnut Str., in Chi= cago, wird, wie Milwauteer Depefchen melben, heute feiner Gattin \$1500 heimbringen, Die er bon Dr. Emil A. Erb, bem Besitzer bes Opernhauses in Appleton, Bis., als Pflafter für feine gefrantte Ehre erhielt. Thompfon ift jest Reifender für die Druderfcmarge= und Firnig=Handlung bon Chas. E. Johnson & Co., Nr. 99 Harrison Str. Bor gwei Jahren aber war er gufam= men mit C. G. Rocwell Reflame-Agent für verschiedene Chicagoer Fabritan= ten. Ihre Thatigteit bestand barin, daß fie die bubicheften Mabchen in ben Landstädichen bagu berangogen, in ber-Schiedenen gumeift aus Gegenftanden, für welche Reklame gemacht werden sollte, fünftlich zusammengestellten Ro= ftumen eine Art Borftellung mit Be= fang und Tang zu geben. Auch in Appleton, Wis., hatten fie eine berar= ige Vorftellung in bem Opernhaus bes Dr. Erb arrangirt. Gie geriethen mit bem Befiter ber Salle megen bes Miethspreises in Streit und ichliefe lich ließ berfelbe fie in Ofbtofb, Wis., unter bem Berbachte berhaften, baß fie ben Schönen in Appelton eine Dia= mantnabel, eine toftbare Berrude fowie einen seibenen Mantel entwendet hat= ten. Gie murben ehrenvoll freigefpro= chen und rachten fich an Dr. Erb. in= bem fie ihn jeber auf Zahlung bon je \$5000 Schabenerfat bertlagten. Dr. Erb mertte, bag er ben Progeg verlieren würde und ichlog mit Thompson einen Bergleich bahin, daß er ihm \$1500 bezahlte und dieser die Rlage

# But gezielt.

3m St. Elifabeth-Hofpital liegt ein 18 Jahre alter Buriche Ramens John Artugnamsti an einer Schufwunde barnieder, die ihm ber Poligift Moleshesti beigebracht hat. Die Wunde ift gwar nicht lebensgefährlich, burfte es aber bem jungen Manne auf längere Beit berleiben, feinem Geschäfte nachzugeben. Er ift nämlich, trot feiner jugend, ein bielfach bestrafter Berbre= cher, ber erst bor Rurgem aus bem Buchthaufe entlaffen murbe, mo er ei= nen Termin wegen Einbruch und Stra-

Benraub verbußt hat. Vorgeftern war er Zeuge, wie einBefannter bon ihm bon bem Poligiften Fleming berhaftet murbe. Dies fuchte er zu berhindern, und es mare ihm vielleicht auch gelungen, ben Rumpan gu befreien, wenn nicht Molespesti ba= jugekommen mare. Diefer war nicht in Uniform und zeigte beshalb auf bas Berlangen Artusznamtis feinen Stern, erhielt aber in bemfelben Momente bon bemBurichen einen Fauftschlag ins Beficht. Artugnamsti ergriff barauf bie Flucht und feste bieselbe auch noch fort, nachbem ber Beamte einen Schuf hinter ihm ber gefeuert batte. Molespesti gielte jest beffer, und beim aweiten Schuß fturgte ber Flüchtling getroffen

au Boben. Die Affaire fpielte fich an ber Gde ber Milmautee Abe. und Roble Str. ab. Der andere Berhaftete, beffen Ra= me John Benber ift, wurde nach ber Station und Artugnamsti nach bem Hofpital gebracht.

\* Der Schneiber A. howler, gegen ben febn bisheriger Arbeitgeber, ein gewiffer Davib Golbftein, bon Rr. 435 S. Western Woe., eine auf Diebstahl lautende Anklage angestrengt batte, wurde heute bon Richter Gberhardt freigesprochen. Das Berhor ergab, bag ber Angeklagte allerbings einen 11-herrock aus Goldfteins Gefchäftslotal fortgenommen hatte, aber nur gu bem 3wes de, um fich auf biefe Beife feinen rud-

# Edredliches Ende.

Ein Arbeiter von einem fallenden Stud Eifen erichlagen.

Un bem Neubau an ber Ede bon Clart- und Monroe Str. ereignete fich heute Bormittag ein erschütternder Un= gludsfall. Gine Angahl Arbeiter mar mit bem Aufwinden eines der schweren Gifenbalten, aus benen bas Bebaube jum größten Theil befteht, beschäftigt, gu welcher Arbeit man einen Rrahnen mit starte:n Seil benutte. Das lettere riß ploglich, gerabe als ber baranhan= gende Gisenbalten in ber Sobe bes sechsten Stockwerkes schwebte. Ein lauter Warnungsruf ertonte und wurde in ber nächsten Setunde durch das Gepol= ter übertont, welches ber burch bie ber= ichiebenen Stodwerte ichlagende Balten berurfachte. Allen in ber Nahe befindlichen Personen gelang es, fich rechtzei= tig zu retten, nur einer, Ramens Wil= liam Yagel (Jäger?) war außer Stanbe, einen sicheren Plat zu erreichen. Das schwere Stud Gifen traf ihn mit roller Wucht und schlug ihn zusammen wie einen Strobbalm.

Mls bie entfetten Arbeiter herbeieil= ten, fanden fie ihren Rameraben als blutige, formlofe Maffe. Der Tob muß= te augenblidlich eingetreten fein. Die Bohnung bes Berunglückten befindet fich in bem Saufe Nr. 6008 G. Salfteb Str. Man brachte die Leiche nach Rolftons Morgue.

Rener. Gegen 5 Uhr heute Morgen wurbe die Feuerwehr nach bem vierstödigen Logirhause Nr. 91 S. Halfted Straße gerufen, Gigenthum einer gewiffen Frau Ellen Trach, wofelbft im Couterrain ein Brand jum Musbruch ge= tommen war. Unter ben gahlreichen Baften, bie gum größten Theil erft aus bem Schlafe aufgewedt werben muß= ten, entftand eine nicht geringe Aufregung, als berRuf "Feuer" ericholl, und bas Geraffel der herantommenben Feuersprigen hörbar wurde. Flucht aus dem Saufe wurde mit fol= cher Saft betrieben, daß viele Berfonen nur mit ihren Nachtgewändern betlei= bet in's Freie eilten. Tropbem ift Riemand berlett worden. Das Feuer felbft tonnte ohne große Mühe gelöfcht werben, nachbem es einen Schaben bon etwa \$100 angerichtet batte. Die Ent= ftehungsurfache bes Branbes ift unbe-

Bweifelhafte Bahler. Die Bahlbehörbe ift heute in Gigung, um über bie Beanstandung bon Ramen auf ben Regiftrirungsliften gu entscheiden. Es hatte fich mahrend bes Vormittags eine beträchtliche Angahl bon Leuten eingestellt, welche in ihre Rechte als Stimmgeber, eingesetzt zu werden wünschten. Biete berselben erreichten auch biefen 3med, mahrend Unbere wieder aus triftigen Grunden qu= rudgewiesen wurden und baher bei ber bevorftehenden Wahl nicht ftimmen ton=

Morgen wird bie Behörbe abermals gu biefem 3wede zusammentreten und bies wird ber lette Tag fein, an welchem Wähler, benen "Suspect"=Notigen augeschickt murben, wieber in ihre Rechte eingesett werben tonnen, wenn fie in ihrem refpettiven Falle gufrieden= ftellenbe Aufklärung ju geben im Stanbe find.

# Quej und Sten.

\* Die berüchtigte Labenbiebin Em= ma Beir befannte fich beute Bormittag bor Richter Abams fculbig, aus ei= nem Laben an ber State Str. Baa= ren geftohlen zu haben und wurde ba= für ju 30 Tagen Saft fowie gur Bahlung bon \$100 Gelbbufe verurtheilt. \* 3m Norwood Soufe, Rr. 91 S. Desplaines Str., wurde heute Morgen ein junger Mann, Namens henrh Stevens, tobt in feinem Bette liegend aufgefunden. Bergichlag wird als Beranlaffung bes ploglichen Tobes angefe=

\* Dem Richter Dople wurde heute ein junges Mäbchen, Ramens Lottie Grans, unter ber Unflage bes Dieb= ftable borgeführt. 2113 Rlager erschien ein gewiffer Elmer Bells, ben bas fchone Lottchen bor einigen Tagen in ibre Wohnung, Nr. 533 W. Madison Str., geloct und bort ber Untlage zufolge um \$60 erleichtert hatte. Der Richter verschob bie Berhandlung bes Falles

auf ben 1. Robember. \* Der 10jährige Zeitungsjunge James Ahearn gerieth heute Margen an ber Ede bon Mabison und halfteb Strafe unter bie Raber eines Bagens, wobei er ichmerghafte Berlegungen am linten Anie babontrug. Gin Ambulangwagen schaffte ben Berunglüdten nach feiner elterlichen Bohnung, Rr. 374 2B. Tanlor Strafe. Der Rut= icher bes Wagens war unmittelbar nach bem Unfall eiligft babongefahren. Sein Rame hat bisher nicht in Gr=

fehrung gebracht werben fonnen. " Wegen rober Mighanblung ber in bem Saufe Rr. 218 Michigan Str. wohnenben Frau Dora Siolt, murbe David Rochan, ein Better ihres Mannes unter \$800 Burgichaft von Rich= ter Rerften beute bem Rriminglaerichte übergeben. Rochan, ber lange Zeit bei Frau hiolt gewohnt hatte, ohne einen Cent zu bezahlen, beging bie Robbeit ohne Beranlaffung, und berbient, fie um fo fcwerer ju bugen, als Frau Siolt in Folge berfelben gu frühzeitig ein tobtes Rind gebar

### Granlider Tod.

feuerwehr . Lieutenant hohnadel von einem Zuge verstümmelt.

Der Feuerwehr-Lieutenant Frank hohnabel von der 24. Kompagnie in Bafbington Beights erlitt heute Mor= gen um 6 Uhr an ber Rreugung ber 106. Str. und ber Beleife ber Banhandle-Bahn einen gräßlichen Tob. Er war auf bem Bege nach feiner Boh= nung an ber Ede bon 115. und Dear= born Str., um zu frühftuden, und berfuchte, um schneller heimzufommen, auf die Lotomotive eines gur Zeit bort paffirenben Zuges zu fpringen. Dabei glitt er aus, gerieth unter bie Raber und murbe fo furchtbar jugerichtet, bag er auf ber Stelle todt blieb. Die Leiche murde nach ber Wohnung bes Berftor= benen geschafft, in welcher morgen ber übliche Inquest stattfinden wird. Hoh= nadel war 40 Fahre alt und hinter= läßt seine Wittwe und eine 16jährige Tochter.

#### Raubanfall.

Gin gewiffer Edwin Griffith, ber in bem Saufe Nr. 121 Detoven Str. wohnt, murbe geftern Abend gwischen 8 und 9 Uhr, als er aus ber in ben, Saufe Nr. 128 Ringie Str. belegenen Wirthschaft trat, von drei Rerlen über= fallen, niebergeschlagen und feiner filbernen Uhr nebst einer Baarschaft von \$3.65 beraubt. Er benachrichtigte fofort bie Polizei, bon wo ein Detettib mit ihm nach bem Lotale gurudging. Als fie eintraten, bezeichnete Griffith einen an bem Schanttische ftebenben Mann, ber fich fpater 28m. Real nannte, als einen ber Räuber. Derfelbe ließ beim Unolide Griffithe fein Glas Bier fteben und entfernte fich eiligit. Der Detettib verfolgte ibn und berhaftete ibn am Northwestern=Bahnhofe. Real hatte por bem Berbrechen mit bem Beraubten zusammen an bem Schanttisch eine längere Unterhaltung gehabt und von ihm berschiebene Getrante angenommen, wollte aber heute por Richter Rerften nichts bavon miffen. Da er außerbem feinen plaufiblen Grund für feine Flucht angeben tonnte, fo hielt ihn ber Richter unter \$1000 Burgichaft für Die Großgeschworenen feft.

# Wichtige Ronfereng.

In ber Office bes Rorporationsan= waltes Rubens fand heute Vormittag eine wichtige Konferenz zwischen bem Mayor, dem Korporationsanwalt, den Bertretern ber Northwestern Gifen= bahn und einer Delegation von Grund= befigern aus ber Umgegend bon Albanh Abe. ftatt. Die Berathung brehte fich hauptfächlich um die Abschließung ber Albany Abe., an ber Stelle, wo bie freugen. Die Grundeigenthumer, welche bon berSchließung ber genanntenStra-Be betroffen werben, proteftiren energifch gegen Diefes Projett, fo daß bie Soberlegung ber Geleife ber befagten Bahn vorläufig noch nicht gur beichlof= fenen Thatfache werden fann. Man hofft indeg doch noch zu einer balbigen Berftändigung zu gelangen, jo bag eine babingielende Berordnung in nachfter Boche bem Stadtrath vorgelegt werben

# Bum Projeg feftgehalten.

Bor etwa 14 Tagen hatten Ginbreder ber Wohnung bon Frau Minnie Rerichten, Rr. 123 Blue Jeland Abe., mahrend ber Ubmefenheit ber Familienmitalieber einen Besuch abgestattet und Schmudfachen im Gefammtwerthe bon \$100 entwendet. Als einer ber muthmaglichen Thater murbe fpater ber 15jährige Joseph Tennison in Saft genommen, ben man am Tage bes Sinbruchs in ber Nachbarschaft gefe= ben hatte. Gein icheues Befen mar bamals mehreren Berfonen aufgefal= len, weshalb fich ber Berbacht fofort auf ihn gelentt hatte. Tennison mur= be beute bem Richter Eberhardt bor geführt, ber ihn nach einem eingeben= den Berhör unter \$500 Burgichaft jum Prozeg festhielt. Bon ben geftohlenen Sachen hat bisher nicht bie geringfte Spur aufgefunden werben tonnen.

# Beftrafter Zeitungedieb.

Der 15jährige henrh had icheint bem befannten Sprichwort nachzuleben, "was ein guter Saten werben will, frummt fich bei Beiten." Bor ei= niger Zeit wurde er von Richter Abams bes Zeitungsbiebstahls fculbig befun= ten. Er berfprach Befferung, und ber Richter ichentte ihm bie Strafe. Raum entlaffen, ging er jeboch feinem alten Clewerbe nach, wurde heute Morgen wieber por ben Richter geführt und bon bemfelben biesmal gnabenlos nach ber Beffevungsanstalt in Pontiac ge=

# Der Unterfclagung befduldigt.

Begen einen gewiffen James B. Son, ber bisher als Rollettor bei ber befann= ten Möbelfabrit von John M. Smyth, an ber Madifon Str., beschäftigt war, und fich als folder eines guten Rufes erfreute, ift eine Rlage wegen Unterchlagung angestrengt worben. DieBer= handlung bes Falles wird am 9. Robember por Richter Dople ftattfinden. Bis babin ftebt ber Angeflagte unter einer Bürgschaft bon \$1000.

Die Großgeschworenen handigten bem Richter Dunne heute Mittag wie= ber 15 auf gewöhnliche Diebftable und Räubereien bezügliche Untlagen ein.

## Ghrenpoll freigelbroden.

Swei Polizisten verlieren ihren Stern.

Wie die "Abendpoft" am Samftage melbete, wurden Frau Rate Jacobs, Chas. Weinert und Ed. Hall von bem Poliziften Godfren verhaftet, weil fie ihn angeblich beleidigt hatten. Der Fall wurde nicht auf Antrag ber Berhaftelen, welche auch nicht, wie gerücht= weise verlautete, unter Burgicaft ge= fiellt waren, sonbern bon Richter Rer= fien felbft bis heute berichoben. Er wollte das Zeugniß des Schanktellners Michels, eines Bruders bes Gaftwir= thes, in beffen an ber Gde ber Center und Salfied Str. belegenen Lotale bie Berhaftung ftattgefunden batte, boren. obwohl ber Boligift Cunnin, welcher in Begleitung Godfrens gewesen mar, bes hauptete, daß derfelbe nichts bon ber Ungelegenheit miffe.

Die heutige Zeugenvernehmung brachte die Unschuld ber Angeklagten glanzend an's Licht, die von Richter Rerften ehrenvoll freigesprochen mur= ben. Als Untläger war allein ber Boligift Gobfren erichienen, mahrend fein Rollege Cunnie, mahrscheinlich in bos fer Borahnung, durch feine Abwefens heit glangte, obwohl er borgelaben war. Bahrend, wie gefagt, bie unschuldig Verhafteten entlaffen murben, jog fich über ben Säuptern ber beiben boreiligen Boligiften ein Gewitter qu= fommen, bas jebenfalls mit einem Blis ge in Geftalt ihrer pollftanbigen Ents laffung endigen wird. Borläufig wurs ben fie von Inspettor Schaad vom Dienfte fuspendirt, weil fie in bem ge= nannten Lotale an bem fraglichen Abende zu viel bes Guten genoffen und fich mehrfach von einem Manne freihal= ten ließen, ben Gobfreh gum Dante ba= für, nachdem fie in einen Bortftreit gerathen waren, unfanft anfaßte und arretiren wollte. Als er bon Frau Jacobs auf fein Unrecht aufmertfam gemacht wurde, gerieth er in Merger, erflärte fie für verhaftet und padte fie so wuchtig an, daß fie fast gusammen= brach. Weinert und Sall, die hingufprangen, um bie Dame bor einem Falle zu bewahren, luben baburch gleichfalls ben Born Gobfrens auf fich und mußten bas Schidfal ber angegriffenen Dame theilen.

# Conderbare Rechtspflege.

Richter Dunne bat bie Progeffirung ber bes Diebstahls angeklagten Minnie Man nochmals und zwar zum achten Male verschoben. Es ift bies einer ber Falle wie fie nur in einem Gerichts= hofe ber Ber. Staaten möglich find. Die Gingelheiten find folgende: Bor etwa brei Jahren machte ein bieberer Burger Elgins, Ramens John Barter, die Befanntichaft Minnies auf ber Strafe, begleitete fie in ihre Mohnung und als er lettere verließ, gewahrte er, daß das Frauenzimmer ihn um feine gange Baarschaft, bestehend in \$54 erleichtert hatte. Er veranlagte Minnies Berhaftung und brachte fo überzeugen= bes Bemeismaterial, baß fie an bie Grofgeschworenen verwiesen und burch Diefe in Untlagezustand verfest murbe.

Geitbem ift ber Fall, wie fcon er= vähnt, achtmal aufgerufen und immer auf ben einen ober ben anberen, bon ben Abvotaten bes Frauengimmers gels tend gemachten Grund hin verschoben worden. Parter war jedesmal erichie= nen, um Beugniß abzulegen und jebes mal mußte er unberrichteter Sache wieber nach Saufe geben. Die Geschichte toftet ihm schon über \$100, boch erflär= te er geftern, bag er Minnie in's Ge= fängniß bringen wolle, felbft wenn es noch brei Jahre ober länger bauern follte. Geftern murbe ihm gefagt, man würde ihn rechtzeitig bavon in Rennts niß fegen, mann ber Progeg wieber auf bem Gerichtstalender stehen würde.

# In New Dorf verhaftet.

Aus New York ift die Nachricht eins getroffen, bag bie bortige Geheimpolis gei ben fürglich aus Chicago entflobes nen Decar Feinberg in haft genoms men hat. Feinberg war befanntlich am 1. September in Gemeinschaft mit einem gewiffen Michael Jonce in bie Office bes Bilberrahmen-Fabritanten S. Franklin eingebrochen und hatte aus berfelben Juwelen im Werthe von \$600, fowie baares Gelb gum Betrage bon \$120 entwendet. Den Lefern ber "Abendpost" burfte es noch erinnerlich fein, daß ber jugendliche Sallunte bas mals eine furchtbare Räubergeschichte ergahlte. Er wollte felbft in ber genannten Office, wo er als Laufburiche beschäftigt mar, angefallen und gefnebelt morben fein. Spater ftellte es fich jetoch beraus, baf biefe Angaben bon Anfang bis ju Ende erlogen waren. Feinberg legte ein offenes Geftanbnig ab und ertlärte fich bereit, als Staats. zeuge aufzutreten. Man hatte in Folbeffen teine formelle Untlage gegen ihn erhoben. Geit einigen Tagen war er fpurlos berichwunden. Es berlautet, bag ion die Bemvandten feiner Ditfdulbigen mit Gelb berfeben unb nach New Yort geschicht hatten.

Richter Donle überwies heute Bormittag einen gewiffen Joe Sulliban unter \$700 Bürgichaft an bas Rriminalgericht. Sullivan ftebt unter ber Anflage, am legten Conntag Rachmittag in die Farbenhandlung von S. De. Soober, Ede Ranbolph= und Clinton Strafe, einen Ginbruch berübt ju bo

# Bargains

Mittwoch



172, 174 & 176 State Str.

# Schuhe! Schuhe!

550 Baar Manneriduhe, handgemagt, Rorf foblen, Schnur- und Kongreh-Facons. Defeiben mit unfichtbaren Korffohlen, DI. S. Wittwocks-Preis nur.



Kleider-Opt. 600 Cheptot-Uebergie und Ulfters für Kini mit ertra langen Cal eichlich \$4.50 iverti Rittwoch3=Preis \$5.75

550 feine Minner-Uebe \$7.50

# fileider- und Seidenstoffe.

Schwarze Moire-Seibe, Schwarze und farbige Bengalines. Schwarze Satin=Mhabame merth bis gu 75c Db.,

Mittwochspreis nur.. Reinwollene Sabit-Cloths. Reinwollene Rancies. Reinwollene ichottifche

Guitings, werth bis gu 65c 2)b. Mittmochspreis nur.

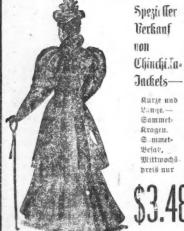

Jackets-Rurge und Bange. -Cammet: Aragen, @ mmet-Mittmodis preis nur

# gandeln Sie sosort.

ahrend bes Tages mögen Sie im Auge ge-feffen fein. Wenn bie Racht anbricht, fühlen Gie fich etwas fieberifd, und bies bebeutet, bag Gie fich ertattet haben. Collte Beiferfeit erfolgen, fo befinben Sie fich in einem fritifenen Buftande

und follten nicht jogern, fo= fortige Silfe ju fuchen, indem Sie HALE'S HONEY OF HOREHOUND AND TAR gebrauchen.

Es verhütet den Schmerg, den Madtidweiß, das Behrfieber und die Ausjehrung, welche anderenfalls folgen konnte, follte der buften permanent werden; in der Ehat,

# Hale's Honey

OF

ift bie einzige pofitive und abfolut Sichere Aur

gegen huften, Ertaltungen und bie vielen Formen bon Brondial-Leiben, welche, wenn bernadlaffigt, ftels jur Auszehrung

führen.-

Bu haben bei allen Apothefern.

Wenn Sie Gelb fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Sans-Ausflattungswaaren von Strauss & Smith, 279 und 201

Deutide Ferna.

Bear und 45 monalité auf 850 werth Missell.

Coldzier & Rodgers, Medisanmälte. Redgie Building, 120 Manbolps Cir.,

# Telegraphische Jivlizen.

Infand.

- Mam Eberle in Buffalo, N. D. wurde von John Liske durch einen Faustschlag, welcher ihn gerabe über bas herz traf, getöbtet.

- In New Orleans find wieder bebenkliche Mighelligkeiten zwischen ben weißen und ben farbigen Baumwoll= fciff-Arbeitern ausgebrochen. - In Reofut, Ja., wurde ber Far-

mer Loreng Rintel unter ber Unklage berhaftet, feinen Nachbar Buftab Safner wegen eines alten Streites ermordet zu gaben.

Sieben Mitglieber ber gefürchte fen Coot'schen Räuberbande, welche basIndianerterritorium unficher macht, find gefangen genommen und nach Fort Smith, Art., gebracht morben.

- Bei einem Strafenframall in Port, Ala., wurde ber Polizeichet ge= tödtet, und zwei Andere murden ber= mundet. Alle Betheiligte waren "Brominente".

- Der StaatsfefretarGreffam rich= tete an die deutscheRegierung eine ziem= lich scharfe Note, worin er gegen Die neuerlichen Berbote ber Ginfuhr ame= ritanischen Viehs und frischen Schlacht= fleisches nach Deutschland protestirt.

- Nach zweiwöchiger heißer Jagd find die Rerle, welche aus bem Bureau ber "Bacific Expreß Co." in The Dalles, Dre., \$14,000 raubten, eingefan= gen, und alle Beute ift wiedererlangt

- Starten Schneefall hatten geftern Nachmittag und Abend viele nordwest= liche Gegenden, besonders Nebrasta, Ciid-Dafota und bas nordwestliche Jowa. Auch in der Gegend von Red Cliff und Gold Part, Col., schneite es bedeutend.

- Das Bundesgericht in Washington für streitige Unsprüche hat 3ahlungsurtheile zugunften bon 198 Briefträgern für Arbeitszeit von über 8 Stunden pro Tag abgegeben. Unter ben betreffenden Fällen befinden fich 100 bon Chicago, 94 bon New York und 4 von Frederick, Md.

- Gouberneur Tillman bon S.=Ca= rolina hat mit feiner Spirituofen=Po= litit eine administrative Niederlage er= litien. Der Ober-Bundesanwalt Dinen gab nämlich eine Entscheidung ab. morin er die Unficht des Schahamts= Departements aufrechterhält, daß ber Staat Sub-Carolina feine Bollmacht habe, in die Regierungs-Zollspeicher gu bringen, um Bhisth gu befchlag= nahmen, welcher, als nicht vom Staat Siid-Carolina geliefert, nach dem bor= tigen Geset ber Konfiszirung unter= worfen ift.

— Zu Sparta, Wis., wurde Sa= muel S. Burton, welcher eine Gattin und 3 Rinder hat und geständig ift, bie Mary A. Jones in ihrer Wohnung, 3 Meilen bon Biroqua, Wis., ermorbet au haben, au lebenslänglichem Bucht= baus veruribeilt. Burion hatte bor brei Jahren die Jones hypnotisirt und ihr dann Gewalt angethan. Jüngst hatte er bas Frauengimmer beranlaßt, fich am Salfe aufhängen zu laffen, ba bies ben Tob ber Gattin Burtons berurfachen werbe, und als fie aufgehängt mar, ftieg er ben Stuhl unter ihren Füßen weg, sobaß fie fterben mußte, morauf Burton alles Gelb gufammen= raffte, was fie im Saufe hatte, und ba= vonlief. Der Rerl wurde nach Sparta geschafft, ba man fürchtete, bie Bevolferung in Viroqua werbe ihn Innchen.

# Ausland.

- Die Bolfsbant in Balermo. Gi= gilien, machte mit \$400,000 Schulden

- Der Gefundheitszuftand ber Fürftin Bismard gibt wieber gu Beforg= niffen Beranlaffung.

- Eine noch unbestätigte Rachricht aus Changhai, China, befagt, baß Je= honola, die junge Gattin bes Raifers von China, geftorben fei.

- Mus Dbeffa, Gubrufland, wird gemelbet, daß bei Babu eine neue Be= troleumquelle in einer Tiefe von 70 Fuß entbedt worden ift. Diefelbe bate eine Kapazität bon 3200 Tonnen pro Tag.

- Raifer Wilhelm und feine Bemablin wohnten geftern Abend im Berliner Opernhaufe ber Aufführung bes "Lohengrin" bei. Mme. Nordica fang Die Elfa, und ber Raifer beauftragte ten Intendanten Grafen hochberg, ihr au ihrer Leiftung gu gratuliren.

- Die bon Talcahuano, Chile, in Queenstown eingetroffene britische Barte "Undaman" ift unterwegs einem großen Schiff begegnet, bas lichterloh brannte und entweder bon ben Ber. Staaten ober bon Canaba getommen mar.

# Lotalbericht.

# Bettlerinnen und Blumenmadden.

Die "Municipal Orber League" hielt geftern im Balmerhaufe eine Gigung ab und bisfutirte über berichiebene Be= meinschäden und bie Mittel und Bege ju beren Abftellung. Es wurde gefagt, baß professionelle Bettlerinnen fich gang fleine Rinber miethen, fich mit benfelben an bie Strafeneden ftellen und fo bas Mitleid bes Publitums gu erregen fuchen. Diefen Bettlerinnen speziell bas handwert zu legen, machten fich bie Mitglieber ber League gur

befonderen Aufgabe. Much über bie Blumenmäbchen, melde ihre Baaren in Wirthschaften unb Restaurationen feilbieten, murbe bes Längeren bistutirt. Die Polizei foll aufgeforbert werben, biefe Blumen= madden ebenfalls als Bettlerinnen gu behandeln. Nachdem noch beschloffen worden war, für bie Errichtung bon mehr öffentlichen Babern gu agitis ren, erfolgte Bertagung.

Fair bes Turnvereins "Borwarts", bom 1. bis 4. November 1894.

# Lotal-Bolitifches.

Cebhafte Wahlagitation der Demos fraten.

Mickinley in Chicago.

Unter Borfig bon Abam Ortfeifen murde geftern Abend eine außerordent= lich gut besuchte bemotratische Berfammlung in ber Gubfeite=Turnhalle, State und 31. Str., abgehalten, in telcher County-Schatzmeister Charles Rern, Kongreß=Abgeordneter Lawrence McGann, Silfs-Staatsanwalt Tobb, Cheriffs-Kandidat Frant S. Beaboby, Schapmeister : Ranbidat Theodor Dehne und Emil Sochfter als Redner auftraten. Die Ausführungen ber Letieren wurden häufig bon frürmi= ichem Beifall unterbrochen.

Um nächsten Donnerstag Abend wird der Waubanfee-Klub in der Rordfeite= Turnhalle eine große bemotratische Maffen-Berfammlung beranftalten, in welcher die bemofratischen Staats= und County=Randidaten, fowie fonfti= ge herborragende Redner anwesend fein merben.

Gine großartige Ovation murbe ge= ftern Abend William 3. McRinlen, bem befannten Gouverneur bon Ohio und hochzoll=Apoftel, bereitet. Etwa. 5000 Bersonen batten fich in ber Baffenhalle bes 1. Regiments an ber Ede bon Michigan Abe. und 16. Strafe eingefunden,um ben vielgenannten Bor= fambfer ber republifanischen Schutgoll= nerei fprechen ju horen. In feiner Hebe entwicelte er feine üblichen Schutgoll= Theorien, ftellte durch Die Anwendung berfelben höhere Lohne, mehr Urbeit und beffere Reiten in Ausficht, und fchloß mit einer Rritifirung ber Bil= fon-Bill. Nach McRinleh fprachen noch Wm. E. Majon und Geo. B.

Smift. Die Unhänger bon Frant Lawler, bes unabhängigen Randidaten für ben 4. Bezirt, berfammelten fich geftern Abend in der Böhmischen Salle an 18. Str. und Blue Island Abe. in großer, Bahl. Reden wurden gehalten bon Lawler felbft, Charles A. Ball und Frank R. Wallace.

Nach ber bis jest vorgenommenen Revision ber Bahlerliften find im Ganzen 3678 Namen auf ben Grund, bin gestrichen worden, weil ber betref= fenden "Sufpect"=Notiz teine Folge ge= leistet wurde. Morgen ift indeg ber lebte Tag, an welchem Stimmgeber, benen "Suspect"=Notigen zugeschickt worden find, Gelegenheit haben merben, bor ber Wahlbehörde im Rath= hause ihre Ansprüche geltend zu ma= chen und fich ihr Stimmrecht gu fichern.

Im Polizeigericht an harrifon St. ftanden geftern bor Richter Fofter ein Dugend farbige Republitaner unter ber Untlage ber betrügerischen Regi= ftration. Sammtliche Falle wurden trop bes Proteftes bes Bertheibigers Stephen A. Douglas bis jum 7. No= ember, dem Tage nach ber Wahl, ber= ichoben.

# Gründlich furirt.

Die Lefer ber "Abendpoft" werben fich ber romantischen Geschichte erin= nern, in welcher Gertrube, Die bubiche Tochter bes Briefträgers Rofen in Englewood, die Hauptrolle fpielte. Schon Gertrud hatte mahrend ber Glanggeit Buffalo Billa" im Commer b. Cah res einen von beffen ichneibigen Reitern Ramens Unbrew 2B. Gormleh tennen gelernt und fich in benfelben verliebt. Die herrlichen Tage ber Weltausstellung berlebten fie gufam= men und die Figuren und Statuetten auf ber waldigen Infel waren ftumme Beugen ber Liebesschwure, welche bas Paar bort fast allabenblich austauschte. Bater Rosen wußte bavon freilich nichts und als er schlieflich bon ber Liebschaft bes Töchterchens erfuhr, fluchte und wetterte er, baf feine from= men Nachbarn fich entfett bis in bie entfernteften Wintel ihrer Baufer gu= rudzogen. Für Gormlen war es ein Gliid, baß er bas Boltigiren als Beruf erlernt hatte, fonft ware er mahr= fceinlich nicht im Stande gewesen, fich ben Fäuften bes ergurnten Brieftragers fcnell genug zu entziehen, als Die Beiben fich eines Tages in Ger= trube Rimmerchen begegneten.

Aber bas Unbeil (foll beigen bie Liebe) hatte fich in bes Mabchens Bergen bereits zu tief eingeniftet und eines Tages berichwanden "fie und er" aus bem Bannfreife besGliernpaares. Balb barauf tauchten fie in Milmautee auf, wo fie "Mann und Frau" geworden

maren. Soweit ware alles, wenn auch nicht gerade gut und schön, so boch halb und halt in Ordnung gewesen. Aber Gormlen, ber wilbe Cohn ber Brais rie, ber als Brautigam fo außerorbent= lich liebenswürdig und gahm gemefen, murbe nach ber Sochzeit fo nichtsmurbig, bag bie Thranen ber bubichen Ber= trube balb wie tleine Dublbache flof= fen. Nachträglich fam bas Paar wieber nach Chicago und hier verlangte Gormley bon ber jungen Frau, Die nöthigen Mittel für ben Saushalt auf Fälle herbeiguschaffen. Dies alle führte ju Bermurfniffen und ichlieflich au einer Scheibungstlage, Die geftern mit ber gerichtlichen Trennung ber Che enbete. Gormlen murbe berurtheilt, feiner Frau wöchentlich \$5 Alimente ju gablen. Wie er bies fertig bringen wird, ift ichwer gu fagen, benn Bermogen befigt er nicht und feit er ber= heirathet ift, hat er noch nicht einen Tag gearbeitet.

# Bon ihrem Comager berführt.

Die 16jährige Rellie Denter aus St. Louis murbe bon bem Gergeanten Jobn Sartford in einem - "Freuben= haus" an ber W. Mabison Str. ber= haftet. Sie gab an, fie murbe bon ih= rem Schwager, einem Mann Ramens Rramer unter ber Angabe in jenes Saus gebracht, bag basfelbe ein Boarbinghaus fei. Die Polizei fahnbet auf jenen Rramer, ber wegen Berführung prozeffirt werben foll.

# Gine Unterfdlagung von \$23,000.

Sammelwuth die Urfache dazu.

Der Derüber gibt fich den Cod.

Der in bem "Grand Sotel" gu Cincinnati ploglich erfolgte Tob bes in weiten Rreisen befannten und geachte= ten Gefretars ber "Normal Part Loan Affociation" und Auditors ber Roch Jeland Bahn, F. B. Porter, hat fich als ein Gelbstmorb berausgestellt.

Der Grund zu ber verzweifelten

That war die Entdedung einer Unter-

schlagung in einer Höhe von \$23,000, bie er im Laufe ber Jahre bei ben ge= nannten Gefellichaften gemacht batte. Bas ben in ber Geschäftswelt und in seinem Freundestreise hoch geschätz= ten Mann ju ber Beruntreuung ber= anlagte, mar feine gewöhnliche Berfcwendungsfucht, fondern eine unüber= windliche Sammelwuth von Raritäten aller Urt, Die er mit ben höchsten Breifen bezahlte. Seine Wohnung in Englewood war mit feltenen alten Möbeln, Inftrumenten, Müngen undBü-

dein überfüllt. Berhängnigvoll für Porter murbe eine Untersuchung von Beamten, Die bom Staats-Muditor Gore gur Revi= fion bes geschäftlichen Stanbes ber Be-

fellichaften abgefandt maren. Gie fanden in feinen Buchern ein Manto bon \$23,000 und forberten ihn auf, fofort basfelbe gu erklaren. Bor= ter bat, ihm Zeit zu feiner Rechnungs= ablegung zu laffen und einstweilen nichts über bie borgefundenen Unregel= mäßigteiten berlauten gu laffen. Geine unter Aufficht gemachten Berechnungen hatten fast basfelbe Refultat, wie bie ber Beamten, und Porter ging nun felbit au ben Leitern ber Gefellichaft, und legte ein offenes Betenntnig ab. Das Bertrauen, bas er bei feinen Bor= gefetten genog, war ein fo großes und unbedingtes, baß fie gunächst nicht ein= mal feinen Worten Glauben fchenten mollten, fondern eine momentane Beiftesumnachtung bermutheten. 2118 fie bann aber bie unumftöflichen Beweife in Sanden hatten, verftanben fie fich dazu, Porter unbehelligt zu laffen, wenn er bas beruntreute Gelb erfette, und mußten auch herrn Gore gu bewegen, bor ber hand bie Angelegenheit geheim

gu halten. Porter verfprach zwar bon bem gutigen Anerbieten Gebrauch zu machen, verlor aber seinen Muth und brach voll= ständig zusammen. Um Tage bevor er nach Cincinnati abreifte, besuchte er mit feiner Frau und fleinen Tochter einen Rirchhof und zeigte ihr eine Stelle, an welcher er gern begraben fein wollte. Nach Sause zurückgefehrt, übergab er feiner Frau ben Schlüffel gu feinem Bant-Depositum und berließ die Stadt, um in den Tod zu gehen.

Geftern beröffentlichte Staats-Audi: tor Gore bie Unterschlagung, Die unter den Freunden Porters bas größte Er= staunen und Mitleid hervorrief.

Der Berluft ber Gefellichaft wird fast vollständig von ber Wittme bes Tobten gebeckt werden, die bas ganze Vermögen ihres Mannes, sowie die in ihrer Wohnung, Nr. 7117 Wentworth Mbe., befindlichen Schäte gur Dispofition gestellt bat, und nur Die Lebens= berficherung ihres Gatten, im Betrage bon \$10,000, für sich in Anspruch

Bichtige Enticheidung. Das in Ottawa in Sigung befind= liche Obergericht hat geftern u. A. auch entschieden, daß die Entscheibung bes Countygerichts in ber Rlage ber Stadt gegen bie Weft-Partbehörde umgufto= Ben fei. Es handelte fich um die Frage, ob die Stadt bas Recht habe, bie Bartbeborbe gur Befteuerung beran= augieben, um Die Roften für öffentliche Berbefferungen in ber Rabe ber Bartanlagen zu bestreiten. Die Partbehörben weigerten fich beffen auf ben Grund bin, baf bas Gelb in ihrer Raffe nur für Berbefferung ber Anlagen felbft und für nichts anderes bon ben Steuergahlern aufgebracht werbe und bestimmt fei. Das Countn=Ge= richt war anderer Meinung und fprach ber Stadt eine Summe bon über \$100,000 aus ber Raffe ber Partbe= horbe gu. Wie aus obigem gu erfehen, wird nun aus ber Bahlung biefer Cumme, welche bie Stadt fehr gut hatte brauchen tonnen, nichts.

# Bieder feche Prozent Dividenden.

William Niblad, ber Maffenvermal= ter ber bertrachten "Columbia National Bant" hat ben Gläubigern bie freudige Mittheilung gemacht, bag ih= nen am 1. November in Bimmer Rr. 504 in bem Saufe Nr. 100 Bafhing= ton Str. eine britte Dividende bon 6 Prozent ausgezahlt werden foll. Es follen babei \$59,090 gur Bertheilung tommen. 3m Gangen wird bie banterotte Bant bamit 61 Prozent ihrer Berbindlichkeiten gebedt haben. Bert Niblad ertfart, bag bie Gläubiger noch ungefähr 14 Progent gu erwarten ba= ben, baß es aber eine geraume Beit bauern werbe, bis bie bafür nothigen Gelber fluffig gemacht werben fonnen. Die Columbia National Bant fallirte am 11. Märg 1893. Ihre Baffiba murten auf eine bolle Million Dollars ge-

# Sans Cade-Feier in Evanfton.

Rächften Montag Abend findet in ber deutschen Gefellschaft ber Rorth= western University eine Feier bes 400: jährigen Geburtstages bon hans Sachs statt, bei welcher Prof. Satfield eine englische Ansprache halten, Brof. Cohn ben bon Frau Amalie Enbe berfaßten Bortrag, welcher in ben Spalten un= ferer Conntagsbeilage erfcheint, ber= lefen und Frau Prof. Cohn Dichtungen bon Sans Cache beflamiren wirb. Der mufitalifche Theil bes Programms ift von Frau Ende zusammengeftellt und befteht aus vierhandigen Rlaviervorträgen, einem Biolinfolo und einem (Sachfens Schufterlieb), Baffolo fammtlich aus Wagners "Meifterfinger von Rurnberg."

### Gute Musächten.

Bur Beit 55 Prozent mehr Urbeiter

beschäftigt als vergangenen berbft. Der jährliche Bericht über Chicagoer Arbeiter-Statiftit ift jett in ber betreffenben Abtheilung bes biefigen Besundheits=Departements fertig gestellt. Er ift fehr umfangreich und enthält eine lange Lifte aller Firmen, welche Arbeiter beschäftigen. Es wird in ber= felben burch unzweifelhaft richtige 3ahlen ber Nachweis geliefert, daß in Chicagoer Fabriten gur Zeit von 30 bis 55 Prozent mehr Arbeiter und Arbei= terinnen beschäftigt find, als im bori= gen Sahe unter bem DeRinlen-Bollgefet beschäftigt waren. Bom biefigen Gefundbeitsamt mur-

ben an alle bie ungefähr 3500 hiefigen Fabritanten und fonstigen Arbeitsher= ren Zettel geschickt, in benen fie aufgeforbert wurden, genau anzugeben, wie biel Arbeiter und Arbeiterinnen fie gur Beit beschäftigen, wie viele fie beschä tigen würden, wenn fie nur bie burch schnittliche Rapazität ihrer Fabriten anftrengen und wie viele fie während ber fogenannten "flauen Geschäfts-Deriode" ju beschäftigen pflegten. Die Fabritanten haben tein Intereffe baran, biefe Bahlen zu fälschen, man fann ba= ber mit Sicherheit annehmen, bag fie richtig find, und bas Resultat war felbit für bie enthufiaftifchiten Unhanger bes Freihandels ein überrafchenbes. Es zeigte, wie gefagt, baß gur Beit un= gefahr 55 Prozent mehr Arbeitsfrafte beschäftigt find als im Berbst vorigen Jahres. Die meiften Induftrien find wieder in bollem Betrieb, viele Fabriten beschäftigen mehr als die Durchschnitts= gahl ihrer Arbeiter und nur fehr menige, etwa 12, haben sich bon ber bor= jährigen Geschäftspanit noch nicht gang

# Aufruf an dicadentiden Bereine.

Die Chicago Turngemeinbe bat ben folgenden Aufruf erlaffen:

Aufgeforbert von alten beutschen Ginwohnern in Minnesota, in Chicago Mittel für ben Unterstügungsfond ber burch die fürchterlichen Baldbrande in Minnefota und Wisconfin heimathlos geworbenen beutschen Landsleute auf= aubringen, wenden wir uns biermit an Die beutschen Bereine Chicagos, um gemeinschaftlich eine Festlichkeit zu ar= rangiren und für biefen gemeinschaft= lichen Zweck ein bes Chicagoer Deutsch=

thums würdiges Resultat zu erzielen. Bur Beit ber großen Roth, nach bem Chicagoer Feuer, murbe ben Bedürfti= gen hier bon allen Geiten beigeftanben; bies follten wir nie bergeffen, bielmehr jederzeit bereit fein, unfer Theil gur Linderung ber Noth Anderer beizutra=

Die Chicago Turngemeinde ersucht jeden Berein, einen bis brei Delegaten gu erwählen und gu einer Berfamm= lung gut fenden, welche am Sonntag, ben 4. November, Nachmittags 2 Uhr, im Sigungsfaale in ber Rorbfeite= Turnhalle ftattfinben wird, um über diese Ungelegenheit zu berathen.

Sollten einige Bereine bis gu biefer Beit feine Berfammlungen abhalten, fo find die Borftandemitalieber erfucht ihre betreffenden Bereine gu vertreten.

# Gine unterbrochene Leftion.

Der "Dregel Club", eine Bereini: gung junger Leute aus Englewood, weihte gestern Abend fein neues Quartier im Erdgeschof bes Saufes an ber Ede ber 40. Str. und bes Dregel Boulevard ein. Es war eine Art Brogramm aufgestellt worden, beffen lette Rummer ein Fausttampf gwischen eis nem "Brofeffor" und bieren feiner Bog= linge war. Zwei Polizisten, welche ben Borgang bon ber Strafe aus bemertten, telephonirten nach ber Station, und bald waren zwei Natrollwagen und ein Dugend Blaurode gur Stelle. Der "Profeffor" war gerade eifrig bemüht, ben jungen Leuten zu erklaren, wie man bem Gegner nach ben Regeln ber eblen Borfunft bas Rafenbein ger= schlägt, als die Polizei in bas Lofal brang und bie aus etwa 40 Berfonen bestehende Gesellschaft umringte. Der Lieutenant war halb und halb ent= fchloffen, jeben ber im Lotale anwefen= ben gu berhaften, boch auf Die Berfiderung bes Brofeffors", bag feinBlut gefloffen fei und bag es fich nur um eine barmlofe Leftion im Boren banble, ließ man es babei bewenben, bieje Lettion als beenbet zu erflären.

#### Es wirft in sweierlei Beife. Es ift mertwardig, wie fich feit Ihrer

"Dehr als meine Reife hat mir

Reise Ihr Aussehen gebeffert hat."

ber Gebrauch ber Rarlebaber Baffer geholfen. Geit ich fie gebrauchte, habe ich an Gewicht und Kraft zugenommen. Biele Leute gebrandjen bas Rarlebaber Baffer, um ihr Gewicht zu redugiren, weil es alles ungefunde Gewebe und bas überflüffige Fett befeitigt; gleichzeitig bewirft es aber ben Anjag bon feftem und folidem Dustelfleifch, beffen Borhandenfein ein Zeichen volltommener Gefundheit ift. Unch ich nehme früh Morgens ein Glas Rartebader Baffer. Collten Gie je an dronifchem Magentatarch, Bilioft tat, Gicht ober Rheumatiemus leiben, fo rathe ich Ihnen zu beffen Gebrauch, Bebe Apothele führt es. Die achten Pro

dutte bon Rarlebad haben die Signatur

ber Eisner & Mendelfon Co.,

Alleinige Agenten, Rew Yort", auf jeber

# Fefte und Bergnugungen.

Turnverein "Dormarts".

Der Turnberein Bormarts, welcher feit naheau 30 Nahren bestrebt gemefen ift, bie Turnerei gu forbern, forperlich fraftige und geistig gefunde Menichen gu erziehen, hat fich neuerbings bas Biel gefett, fich ein neues, befferes Beim gu fchaffen und fucht baber Gelber für einen Sallenbau-Fond aufgu= bringen, um jenes Biel möglichft balo au erreichen. Bum Beften biefes Baufends wird ber Berein vom 1. bis gum 4. November incl. eine große Fair beranftalten, für welche er bie größten Unftrengungen macht und bie er gu ei= nem gefellichaftlichen Greignig erften Ranges ju ftempeln gebentt. Der ber= bienftvolle Berein wird bei biefer Ber= anftaltung jebenfalls auf bie berglichfte Unterftugung feiner gahlreichen Gon= ner und bes Bublitums im Allgemei= nen rechnen fonnen.

### Großer Bagaar.

Der Frauen-Unterftütungs=Berein ber Diverfen Av. Evangelischen Rirche, Ede Best und Diversen Abe., wird niorgen und übermorgen (ben 31. Dt= tober und 1. Robember) in ber Doung Mens Chriftian Affociation-Balle, an ber Larrabee Strafe und Grant Blace, einen großen Bagaar abhalten. In ber reichgeschmudten Salle werben Handarbeiten, von ben Mitgliebern bes Bereins und beren Freunden angefertigt, jum Berfauf ausgeboten merben. Für gute Mufit und allerlei Unterhal= tungen ift in befter Weife geforgt morben. Die Aufficht über ben Baggar führen die Damen, Frau David Buich und Frau Beners. Es fteht ju ermar= ten, bag bie Betheiligung an ber Feier eine außerorbentlich rege fein wird.

## Großes Preisfegeln.

Der Turnberein "Ginigfeit" balt gur Beit ein großes Preistegeln ab, bas am letten Samftage feinen Un= fang genommen hat und am 3. No= bember gum Abichlug tommen wird. Es find nicht weniger als 40 Preife ausgesett worden, die ficherlich auf alle Freunde bes eblen "Sports" eine große Ungiehungsfraft ausüben werben. Die Preisbertheilung felbft findet am Abend bes 3. November ftatt. Un bemfel= ben Tage wird außerbem ein großes Schauturnen beranftaltet werben, für bas fcon feit Wochen umfaffende Bor= bereitungen getroffen worben finb. Das Urrangements=Romite gibt fich ber be= rechtigten Erwartung bin, bag bie Betheiligung an ben Festlichkeiten eine febr rege fein wirb, jumal auch in jeber anderen Beziehung für bas Umufe= ment ber Besucher in befter Beife ge=

# Evang. friedens Gemeinde.

In Schumachers Salle, Rr. 4652 Afhland Abe., beginnt heute Abend eine große Fair, die bon ber Gbang. Friebensgemeinde arrangirt morben ift und bis Sonntag Abend bauern wird. Dafür, bag bie Befucher fich gut unterhalten, ift aufs Befte geforgt.

# Erließ einen Ginhaltebefehl.

Richter Tulen hat gestern Abend ei= nen Ginhaltsbefehl erlaffen, woburch ber North Chicago Strafenbahn-Befellichaft, ber n. Chicago Glettrifchen Str. Bahngefellschaft und ber "Ume= rican Railwan Conftruction Compa= nn" berboten wird, ihre Geleife quer über bie Schienenstränge ber Rorth= weftern-Bahn an ber Fullerion Abe. gu legen. Die lettgenannte Befellichaft hatte in ihrem Befuch geltenb gemacht, baß ihre Conberrechte gefährbet fein wurden, falls die im Bau begriffene Linie ber elettrifden Strafenbabn an ber Fullerton Abe. quer über bie bort befindlichen Gifenbahngeleise geführt

# Endestalle.

Rachftebend beröffentlichen mir die Lifte ber Deuts iden, über beren Too dem Geinnobeitsamte gestern und beute Dittag Meionng juging: Jafob Ciemens, 66 24. Str., 46 3. Sermonn Beife, 120 Kober Str., W 3. Julius Ravolph, 1180f Nichegan Abr., 73 3. Frank Jeprich, 927 Fleicher Str., 35 3.

# \_\_\_\_

Sau-Griaubuitiacine vanden geften vie folgt aufgestellt: stagnit Magans, wied, Aschiela-Klais mit Luden und Bafemont, 177 LB. Dialion Str., \$6000; Frank Koricher, lind. Backteirakon mit Bakenern und weiteres Stockwert am Erdenterfahren mit Bakenern und weiteres Stockwert am Erdenterfahren mit Bakenern und weiteres Stockwert am Erdenterfahren mit Bakenern und Laden, 9 Frank Zu., 2500; St. 2501, 300d. Kanten Frank im Bakenern und Laden, 9 Frank Zu., 2500; E. B. Stocker, Stock Bakenern, 4800; E. B. Stocker, Stock Bakenern, 4800; E. Bakener, 5419 Aberten Wor., \$300; C. B. Bakener, 5419, 300; C. F. Stewart, der Bakener, 541, 600; C. F. Stewart, der Bakenern, 542, 600; C. B. Stocker, 5400; C. F. Stewart, der Stocker, 5400; B. Stewart, 541, 5400; G. Benard, 441, 641, 541, 541, 541, 541, 541, 5500; B. Stewart, 543, 5400; G. Benard, Stewart, 542, 5400; G. Benard, Stewart, 543, 5400; G. Benard, Stewart, 542, 5500; G. Benard, Stewart, 542, 5400; G. Benard, 542, 5400

# Martiberiat.

Chicago, ben 29. Oftober 1894. Dieje Breife gelten nur fier ben Großbanbel. Gemüfe. Rothe Becten, 30e-35e per Batrel. Sellerie, 10e-15e per Dukend. Korrefffen, 45e-36e per Buthel. Indiebelin, 30e-00e per Buthel. Roh., 75e-41.00 per Buthel. Binnenfohl, 75e-41.00 per Dugend.

Lebenbes Geffügel. Annge Subner, Te-Be per Brund. Sübner, Ge-Te per Brund. Trutbilbner, Ge-Te ber Pfund. Enten, 8c-De per Pfund. Ganfe, \$5.00-\$7.00 per Dubend.

2B i 1 b. Millath-Enten, \$2.50-\$2.75 ber Dugend. Aleine Enten, 75-\$1.00 per Dugend. Comepfen, \$1.00-\$1.25 per Dugend. Brairie-Chiefen, \$3.25-\$3.50 per Dugend. Rebhühner, \$2.50-\$3.00 per Dugend.

Butter. Raje. Chebbar, 9c-9je per Pfund. Limburger, 7jc-8e ber Pfund. Schweizer. 10c-11c.

Frifde Cier, 170-18e per Dubend. Friicht e. Mepfel, \$1.50-\$3.00 per Barrel. Bitronen, \$3.00-\$5.00 per Rife. Sommer . 28 eigen. Rr. 2, 54c-55c; Ar. 3, 51c-53c.

28 inter - Weigen. Ar. 3 roth, 50c-52c; Ar. 4 roth, 40c. Rr. 2 hari, 53c; Ar. 3 hant, 50c-52c. Rr. 2, 47c-18c. Gafer.

Rr. 2, 31e-32e; Ar. 3, 30e-81c. Oru. Nr. 1 Timothy, \$10.00—\$10.35. Nr. 2 Timothy, \$0.00—\$9.50.

# St. Bernar Musichlieflich aus Pftangenftoffen jufammengejegt,

#### find das barmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen Verstopfung,

melde folgenbe Leiben verurfacht: Gallentrantheit. Rervafer Ropfichmers. Ucbelfeit. Alpbruden. Gallentransheis. Mervofer Kopfichmerz.
Uchel feit. Alpbrüden.
Mprüdens. Surjathmigfeit.
Bidhungen. Meisbarteit.
Politincht. Meisbarteit.
Gelbincht. Meisbarteit.
Gelbincht. Meisbarteit.
Gerdroffenheit. Heiner Sopfichmerz.
Gerberdent. Schier, wirbelnder Ropf.
Unverdantigfeit. Dumpfer Sopfichmerz.
Geberdent. Schwindel.
Belegte Junge. Kaftlofigfeit.
Leberharre. Gersbrüden.
Leberharre. Gersbrüden.
Leibichmerzen. Kerwoftat.
Haben verhoiden. Schwäche.
Müdigfeit. Blässe.
Gedderenen. Kalte Haben. Fise.
Geberennen. Kalte Haben. Fise.
Geleckelchmas liebergalterungen.
im Runde.
Richterschame Lebergalterungen.
Müdenschmerzen. Blutarmuth.
Chlassingfeit. Ermattung.

Jebe Familie follte St. Bernard Rrauter : Billen porrathig haben

Gie find in Apothefen gu haben; Breis 25 Cents bie Schachtel. nebft Gebrauchsanweilung; funt Schachteln für §1.0%; fie werben and gegen Gindfang bes Preites, in Baar ober Briefmarten, irgeit wohn in ben Ber. Staaten. Canaba ober Europa frei gefandt oon bobb. P. Neustaedter & Co., Box 2416. New York City.

### Brieffaften.

Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsanwalt br. Jens 2. Chris uenjen, Zimmer 12-14. Rr. 95 5. Apr.

B. B. - Rein, Gie haben fein Richt, Ibre Dute er auf den Gemaffild'n anderer Lente bernmilmen ju ju luffen, und ber Eigenibifiater bet beiteffensen Bor" it berechtigt, fie ju idbien, 3. 2. - 1) Das hangt gan; vom Rurs des Gels des do, und da wir namöglich iv fin fonnen, wie derielbe nach Ihrer Anhuaft in Coftereich fein wird. berjette nach 3ber Anftratt in Ceftereich fein weite, finaen wie fongen wir in Ceftereich fein wird, fongen beit ihne Ausfanft erhölten nachickeln laffen Gie fich die "Remes nach Bein achickeln laffen.

Griebrich, Renfington. - Sprechen Gie per- fonlich bor. G. R. — Das Gefen fpricht Ihnen icon eiwas gu, aber nicht gerade 700 Dollars. Wie viel, bis baugt bon ben Unffanden ab. Sprechen Sie lieber einmal perfonlich vor. einnat perjontion vor. 2. B. — Binn Sie die betreffende Anzeige rich-tig geleien batren, würden Sie gejunden baben, die die betreffende Kompagnie Ihnen feine 20 Dollars für ein e richtige Löfung beripricht, jondern nur für affe möglich en richtigen Löfungen. Und deren giebt es eine gange Angabt.

G. R. - Ihre Darftellung ift ju unflat, als daß wir barmufbin ein Urtheil abgeben fonnten. 3. U. - Winn in bem Burgidaftsidein fein Grundeigentbum ausbrücklich berpanet wird, bat bas "Recorden" feinen 3wed. Gine notarielle Bes glaubigung ift gefestich nicht nothwendig. glaubigung ift gefestich nicht notdverwig. I. N. — Richter handurger fann nundgilch eine solche Enticheidung adhargeben baben. Ihr Freund water nur damn ftraftret, wenn feine Fran in Deutschand ib in verlaffen bur, und er fink Jahre lang bren Anfenthaltsort nicht gefinnt bat, dar der er fie deutschlieben den neichmidzig ihn die fünflährige Trenung nicht, sonn entschwiegt ihn die fünflährige Trenung nicht, sonderen eine Ebe eine fünflährige Dieben beite geben auch der Stichter Sonnburger seine Entschäufig and der Richter hand ber Archive fünflich auch der Kichter hand ber Erichten Einne bird sonnburger seine Entschäufig abgegeben haben.

R. 3. - Ronnen Sie nicht einmal perfonlich bor-Ibo nnent. — Wegen ber Feuersgefahr und bem üblen Geruch fonnen Sie bochftens bei bem gue fandigen fadtiiden Beborden Beichwerbe erhoben, boch bie Gerbereien felbit muffen Sie fich ichon ge-fallen laffen.

9. R. - Das Burcau bes Rechtsichundereins be-findet fich im Zimmer Rr. 1437, Rr. 79 Dearboin Etr. Bert. E. — Bedauern, haben jedoch feine Bers vendung für Ihre Einsendung. F. M. - Bonnien ift feit 1878 bon öfterreiche ungaruchen Trubben befest. 3. B. - Fragen, Die fich auf bas Rartenipiel be-

M. Abr. - Bir werden bas Berfaumte gelegentaid nachbolen, fobalb fich irgent etwas Beft in m = e 8 fagen lagt. Grau 2B. M. - Das von Ihnen erwöhnte Bantgefcofft ift uns nicht befannt.

#### \_\_\_\_ Setratho-Licemen.

Folgende Beirathe Ligenjen wurden in der Office John Shofes, Jewes Hallbert, 21, 20.
Regolai Amien, Christine Johnsen, 35, 40.
Charley Garony, Mary Mary Mary L. 22.
Martin Gastley, Rate T. dan, 24, 21.
Locary Garon, Maria Peterion, 25, 25.
Rayfent Cycsaonics, Annie Brines, 33, 29.
Chief Field, Arante Ring, 25, 19.
Jacob Spindler, Mary Model, 30.
Joseph Rooner, Rary Model, 30.
Joseph Bunderlich, Anna Artharsti, 96, 18.
Radoldb Bunderlich, Anna Artharsti, 96, 18.
Radoldb Bunderlich, Anna Marjade, 39, 34.
Donas Jenien, Anna Gregoins, 27, 21.
Felt's Janifowsti, Jacob As Chaparsti, 96, 18.
Radoldb Bunderlich, Anna Marjade, 39, 34.
Donas Jenien, Anna Gregoins, 27, 21.
Gelt's Agistrough Whitter, 28, 18
Zhouas Goedett, Delia Bermandham, 28, 20.
Garl Rutherl, Whilehemine Rard, 38, 30.
Joseph Jackb, Alma Labl, 32, 24.
Debert Boster, M. Kennlopp Dong, 29, 28.
Chames Spifer, Jacknie Gradh, 21, 30.
Debands Moeden, Mary Googan, 22, 24.
James Spifer, Jacknie Gradh, 21, 30.
Joseph Radol, Beronifa Berdal, 32, 30.
Joseph Radol, Maria Edward, 22, 29.
Lulius Dogiman, Jon Tahon, 24, 21.
Chaff Som 31, Jatic Topp, 23, 36.
Charles Gaber, Na There, 28, 28.
Bilikam Goedett, Rary Gooley, 35, 40.
Ares Cullaneter, Maria Golden, 24, 21.
Consid Ediller, Hance Golden, 22, 21.
Joseph Radol, Berth Thomas Green, 30, 24.
Joseph Barten, Nojobin McClaulity, 23, 28.
Joseph Barten, Radolf Adolf, 29, 29.
Local Barter, Manne Golder, 24, 21.
Joseph Barten, Rosephine Meclanity, 23, 28.
Joseph Goothaten, 48, 41.
Fernal Barter, Maria Golden, 30, 37.
Fero Tamon, Golden, Hance Golden, 30, 21.
George Risker, Manne Golden, 30, 21.
George Rosier, Maria Tobalo, 32, 21.
George Rosier, Maria Tobalo, 32, 21.
George Rosier, Maria Tobalo, 32, 22.
John Resoush Danier, Maria Tobalo, 32, 23.
John Golden, Maria Tobalo, 3

# Cheibung Tragen

wurden gefra einericht den Elizabeth T. gesch Faugh E. Lood, wegen Arfalfuns, graufkuner Be-banklung und Tecknicker Federel von der Arfalfuns tenmairt, wegen prankuner Bedendung: Goden Arts tenmairt, wegen prankuner Bedendung: Goden Arts federe Kunsa M. Staffined, wegen Bertolfuns: John A. der v Frances Cortin Gelicht, wegen Bertolfuns: Colon Frances Cortin Gelicht, wegen Bertolfuns: Colon E. gegen Cife Bodelon, wegen Bertolfuns: Colon gegen Toodwer W. School, wegen geginner Be-bandings: Confe gegen Chiamons A. Bednett, we-gen Tanalinds und gegen Stambons Chambons: And fen Tanalinds und gegen Chambons Chambons: And granjamice Chamboning.

# Abendpost.

Erideint taglid, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

"Abenbpoft"- Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Smifden Monroe und Moams Str. CHICAGO.

Telephon Ro. 1498 und 4046. Durch unfete Trager frei in's haus geliefert wochentlich gabriid, im Borans bezahlt, in ben Ber. G Cents Claaten, portofrei

#### 3m Paradiefe.

Jahrlich nach bem Mustandt, bertofrei ...... \$5.00

Dreißig Jahre lang hat bas ameri= find. Da gu Letteren auch ber Rich= fanische Bolt im Paradiese gelebt, ohne es zu wiffen. Es bat, folange bie rebublitanifche Bartei am Ruber mar, - die vier Kriegsjahre mit einge= fchloffen, - feine Roth und fein Glend, offenbar gang unparteitich. Um fo feine Arbeitslofigfeit und feine Armuth mehr ist es zu berwundern, bag ber gefannt. Wer fich fatt effen wollte, Kandibat Bulff ein bon ber Mehrheit brauchte blos ben Mund aufzufperren. abweichendes Gutachten geben zu muf: Dem Arbeitswilligen wurde an allen fen glaubte. Er hat basfelbe allerdings Strafeneden lohnende Beschäftigung nicht begründet und tonnte es auch auf bem Prafentirteller angeboten, und nicht rechtfertigen, benn bas Gefet fagt der Arbeitsscheue erhielt eine politische gu beutlich, daß jebe Partei, bie auf Anstellung mit hohem Gehalte. Der Anerkennung Anspruch erhebt, bei ber Farmer erzeugte fo viel Getreibe und letten allgemeinen Wahl zwei Prozent verlaufte es fo theuer, bag er formlich aller Stimmen abgegeben haben muß. im Golbe wühlen fonnte, und ber Ge-Der Randidat Wulff fette fich hierüber schäftsmann tannte bas Wortchen, Ban= hinweg, um ben "regulären" Bopuliften ferott" höchstens aus bem Lexiton. Es au schmeicheln und fie für sich au gewin= war eine Beit ununterbrochener Weit= nen. Durch biefes Benehmen hat er lichfeiten und Genüffe, des Boblftandes bie Populiften ihrem eigenen Tidet nicht und ber Bufriebenheit, bes beständigen abwendig gemacht, wohl aber bewiesen, Lachens, Singens und Scherzens. daß ihm fein Parteivortheil höher fteht, Einige Millionen Leute, Die bon als das Recht.

1861 bis 1891 in ben Ber. Staaten gelebt baben und von alle bem nichts gewahr geworben find, mögen vielleicht fragen, wer benn eigentlich jolchen Blödfinn gu reben magt. Alle biefe 3meifler mogen nur die Rebe lefen, welche ber Gouverneur eines ber größ= ten Bundesftaaten, ber genialste Staats= mann und ber logische Prafibentschafts= tanbibat ber republifanischen Bartei, furg, welche William McRinlen in ber Weltstadt Chicago gehalten hat. In berselben findet sich u. A. folgende

"Wir hatten niemals ein Freisuppen= haus während ber breißig Jahre bes Schutzolls. Es ift eine Freihandels= Erfindung. Dreißig Jahre lang, bis au dem berhängniftvollen Novembertage in 1892, lebten wir unter bem Schutzolle, und in allen diefen Jahren ber= biente Jebermann feine eigene Suppe und verzehrte sie an feinem eigenen Da ein Chrenmann bom Schlage bes

Geuberneurs McRinlen unmöglich lugen tann, fo bleibt nur ber Schlug übrig, daß bie angeblichen Menschen= freunde, welche schon im Zeitalter bes Schutzolles Unterftütungs= und Wohl= thätigfeitsgesellichaften 'bilbeten, in Wahrheit nur gemeine Betrüger maren. Denn da es breißig Jahre lang nicht einen einzigen Armen in ben Ber. Staa= ten gab, nicht einen einzigen Menschen, ber Die Beine nicht unter ben eigenen Tisch steden und bie felbstwerdiente Mahlgeit mit Behagen vergebren fonnte. fo muffen bie für Wohlthatigfeitsame= de aufgebrachten Gelber einfach unter= schlagen worben fein. Ober ift ber baren Unftrengungen, benen er fich in ben letten Wochen unterzogen hat, viel= leicht gar übergeschnappt? Es gibt roch eine andere Möglichfeit, Die nam= lich, baf er bie Burger und Stimmge= ber Chicagos fammt und fonders für Dummföpfe und Rarren halt. Und fo= weit Diejenigen in Betracht tommen, Die feine breiften Behauptungen mit tofen= ben Beifallsfturmen begrüßten, mare er nicht gang im Unrecht.

Die republitanischen Stumprebner scheinen sich allgemach in den Glauben hineingelebt zu haben, bag bem ameri= fandichen Bolte nicht nur bas Dentver= mogen, fonbern auch bas Bebachtnif abbanden gefommen ift. Wenn fie es nur mit vierjährigen Rindern zu thun batten, die fich an Feenmarchen ergogen, fo tonnten fie feinen anderen Ion anfchlagen. Rach ihrer Darftelbung hungert jest bas gange Land, weil bie Bolle einige Prozent heruntergeschraubt worden find, während es früher im Ueberfluß ichwamm. Glendere Demagogen hat die Welt noch nie gefeben.

# Rad Redt und Gefet.

Uni bes Raifers Bart haben fich Die beiben Flügel ber biefigen Populistenpartei gestritten. Das große Bublifum glaubte, bag bie Randibaten bes unterliegenden Theiles überhaupt nicht auf ben amtlichen Wahlzettel gefest werben würden. Jest aber zeigt es jih, baß es fich nur barum handelte, rb das County=Didet unter das popu= litische Staats-Tidet geset werden folle, ober an eine anbere Stelle bes Betteis. Wegen einer folden Rleinig= teit verlohnte es mahrlich nicht, jo viel Larm ju maden.

Thatfachlich hatte feine ber beiben Ronventionen die gesehliche Anerten-nung ihrer Randidaten zu beanspruden. Denn bas Befet foreibt ausbriidlich bor, bag jede Partei, welche ihre Ranbibaten anerkannt haben will, bei ber letten allgemeinen Wahl minbestens zwei Prozent aller abgegebenen Stimmen aufgebracht haben muß. Go viele Stimmen haben weber bie eigent= lichen Populiften, noch die Sozialiften in ber Bahl bes Jahres 1892 auf ihre Randibaten vereinigt. Demgemäß. fann fowohl bas Rhan'iche, wie bas Morgan'sche Tidet nur im Bege ber Petition auf ben amtlichen Bablgettel gelangen, und ba biefer lizeigewalt ausuben und feine Bürger Rall bon beiben Alugeln vorgefe= ben worben ift, fo werden auch Die fen. Wer feine Arbeiter nicht mit Baar-Rantibaten beiber Fraftionen unter verschiebenen Ueberschriften auf bem then lagt, fonbern mit Anweisungen, Rettel ju fimben fein. Die Demo : bie nur im "Company Store" angetraten jedoch, die von der nommen werden, betrilat sie thatsüch-Rhan'schen Konvention "indossirt" lich um einen großen Theil ihres Loh-wurden, werden nur als Demotra-wurden, werden nur als Demotraten "laufen" fonnen. Denn bem Be- Bunbes-Obergericht enticheiben wirb,

bon einer regelrechten Parteiberfamm= lung aufgestellt worden ift, nicht noch außerdem im Bege ber Betition nomis nirt werben. Das ift eigentlich felbit= berftanblich, weil ja jeber Burger feine Auswahl unter allen Tidets tref= fen, ber populiftische Wähler also auch Diejenigen Demofraten heraussuchen tann, für bie er ftimmen will.

Wie die Sachen jett liegen, hat jeder

Populift Gelegenheit, für alle Ran=

bibaten feiner Partei gu ftimmen. Rur

hat er g wei Kreuge zu machen, näm=

lich eins in ben Ring über bem Staats=

Didet und ein anderes in den Rreis

über bem County=Tidet. Dieje Mübe

ift fo geringfügig, baß fie gewiß Die=

mand ju icheuen braucht. Bas aber

bas Rhan'iche Tidet anbetrifft, fo ift

es nach Musftreichung ber "indoffirten"

Demotraten fo unvollständig, daß es

wohl nur wenige Stimmen anloden

wird. Das mag einige Demofraten

berbriegen, aber es ift gang in ber Drb=

tes Urtheil gefällt und bon Reuem bas

Bertrauen befestigt, welches er fich

burch feine langjährige Thätigfeit er=

Rein großer Fehler.

Bei ber nächsten Wahl foll befannt-

"Die Legislatur foll bie Macht ha=

lich auch über folgenden Bufat gurBer=

ben und es foll ihre Bflicht fein, für

die Bollftredung aller Gefete gu forgen,

die sie für nothwendig halten mag, um

bie Rontratte, Bedingungen und Ber-

hälfniffe zu reguliren und zu tontroli=

ren, die zwischen Korporationen und

ihren Angestellten besteben ober bon

3med biefes Bufages ift bie Befeiti=

gung bes bom Staats Dbergerichte er-

hobenen Ginwandes, daß bie Legisla=

tur tein Recht bat, Die "Rontrattfrei=

heit" ber Arbeiter gu beschränten, alfo

3. B. Gefete gegen bas Trudinftem gu

erlaffen. Marum nur bas Berbaltnik

awischen Rorporationen und

ihren Angostellten gesethlich foll geregelt

werben durfen, ift allerdings nicht ein=

gufehen, aber ba ber Bufat fich bor=

wiegend gegen bie Rohlengruben-Be-

fellichaften richtet, fo ift er immerhin

annehmbar. Jebenfalls gefällt er ben

Gewertvereinen, obwohl viele Abota=

ten behaupten, daß er gegen bie Bun =

besberfaffung berftößt, und

folglich bom Obergerichte bei Geite ge=

fekt merden wird. Republikanische

Blätter fuchten beshalb die Arbeiter

burch bie Nachricht aufzuhegen, bag ber

Bufat "icon im Boraus geichlagen"

ei, weil ber Staatsfefretar berfaumt

habe, ihn brei Monate bor ber Bahl

in amei Zeitungen ber Staats Baupt-

ftadt zu beröffentlichen. Daran tnupf-

ten fie bie Bemerfung, bie Demotra-

ten, bie ben Bufat felbft berfaßt und

bem Bolt unterbreitet haben, hatten fich

"verschworen", ihn ungiltig gu ma=

Die fogenannte Beröffentlichung ift

nun allerdings einige Tage fpater er=

folgt, als bas Gefet vorfchreibt, aber

biefes unbedeutenbe Berfehen hat gar

nichts zu bebeuten. Denn bas Befet ift,

wenn nicht bem Buchstaben, fo boch

bem Beifte nach genau befolgt worben.

und es wird niemand behaupten mol-

len, bag ber Bufat bem Bolte nicht be-

fannt mar, weil er in gmei Spring-

fielber Wintelblattern nicht ichon am

fen war. In allen anderen Zeitungen

bes Staates ift er gwar nicht als Un=

zeige erschienen, aber nichts beito me=

niger icon bor bem 6. Muguft baufig

ermahnt und besprochen worden. Die

Unnahme ift boch gar ju lächerlich, bag

etwas nicht "veröffentlicht" ift, wenn es

nicht als bezahlte Anzeige in zwei

Springfielber Blättern geftanben bat.

Bu einer folden Musflucht tonnte bas

Staats Dbervericht oang gewiß nicht

greifen, weil es felbit erit bor Rurgem

bas in ber Form burchaus ludenhafte

Gefet, melhes ben Frauen bei gemiffen

Schulmabien bas Stimmrecht berleibt,

Arbeiter, fonbern auch alle biejenigen

Bürger, welche bas nieberträchtige

Trudinftem abgeschafft haben wollen,

für ben Bufat ftimmen. Der "Staat"

fann und foll fich nicht in Alles mi-

ichen, aber er foll wenigstens feine Bo-

nicht beschwindeln und ausfaugen laf-

gelb bezahlt, bas fich überall vermer-

Muf alle Falle follten nicht nur bie

für giltig erflart bat.

6., fondern erft am 16. August gu le-

faffung abgestimmt werben:

Beit gu Beit auftauchen."

worben hat.

Richter Scales hat ein gerech-

Bahre Jahlen.

trattfreiheit" gu flüchten.

Bu ben Pflichten bes Gefundheits= Somit hat die Entscheidung ber Refommiffars bon Chicago gehort bie bifionsbehörde folgendes zu bedeuten: jährliche Feststellung ber Ungahl bon Die Morgan-Leute fommen alle = fammt auf ben Bahlgettel, aber in Personen - mannlich und weiblich. und Anaben und Madden unter 15 einer besonderen Rolonne, und nicht als Anhängsel bes populistischen Jahren - Die in Sanbel und Gewerbe Staatstickets. Dagegen werben bon ben als Lohnarbeiter beschäftigt find. In Rhan=Leuten nur diejenigen besonders Uebereinstimmung mit Diefer Borichrift aufgeführt werben, die nicht bereits als erließ ber Gesundheitstommiffar Renbemofratische Randidaten verzeichnet nolbs am 3. Oftober ein Rundichrei= ben an die vornehmlichiten Arbeitgeber ter Scales gehört, fo hat berfelbe als unferer Stadt, mit bem Ersuchen ein Mitglied ber Revisionsbehörbe gegen beifolgenbes Formular ausgufüllen. Bu felbft entichieben. Schon beantworten waren auf diesen Formu= cus diefem Grunde ift Die Enticheidung laren bie folgenben Fragen: Rame ber Firma?

Geschäftslotal? Ungeftellte - männlich? weiblich? Anaben? Mädchen? Bahl ber Angestellten bei lebhaftem Geschäftsgang?

Durchschnittszahl ber Angestellten bei flauem Geschäftsgang? Die Rundschreiben und begleitenben

Formulare murben am 3. Oftober bon städtischen Polizisten in jedem Geichaftslotale abgegeben, mit bem Bebeu= ten, baß fie am folgenben Tage wieder abgeholt werden würden. Wie immer in folchen Fällen, fanben auch hier die nachfragenden Boligiften noch viele Fragebogen unausgefüllt, als fie am nachften Tage borfprachen, und gwar hatten fich fleine Geschäftsleute besonders nach= läffig gezeigt. Seitbem jeboch murben noch viele ber ausgefüllten Fragebogen eingeschickt, und jest find bie Untworten von etwa taufend Firmen und Beschäftsleuten, die zwanzig und mehr Leute beschäftigen, in ben Sanben bes ftabtischen Statiftiters Grunbut. Da in Chicago insgesammt etwa nur 1200 ber 3500 Firmen und Fabriten gwan= gig und mehr Leute beschäftigen, fo berechtigt bas jest in ben Sanden Grunhuts befindliche Material wohl zu ei= nem Schluß auf die wirkliche Geschäfts=

"Zahlen lügen nicht", aber nichts ift trügerischer, als bas willfürliche Berausgreifen einzelner Zahlen. Die Bah= len find nur wahr im Zusammenhang, einzeln geben fie nur einen Theil ber Wahrheit, und einen Theil ber Bahr= heit fagen, ift zumeift gleichbebeutenb mit grobem Lügen. Will man nun be= züglich ber geschäftlichen Lage bie Wahrheit ertennen, die in den auf die undvierzig Fuß Breite borgefeben find. Anfragen bes Gefundbeitstommiffars Bei ben Musgrabungen wurde man eingelaufenen Zahlen liegt, fo muß man vorerst sich die Frage beantworten: Welche geschäfilichen Unternehmungen find am geeignetften, uns auf bie allgemeine Befchäftslage ichließen gu laffen. Die Untwort lautet: Die Fabrifen; benn bie Fabriten jeber Art find es, bie jeben Geschäftsniebergang mit ei= ner Berminberung ber Arbeitstrafte beantworten, aber auch burch jeden Aufschwung ber Geschäfte gur Ginftel= lung bon mehr Arbeitern gezwungen find. Doch auch bie Bahlen bezüglich ber Arbeitergahl in ben Fabrifen fon nen täuschen, wenn man fie nicht im rechten Lichte betrachtet. Jeder Ge= fchaftsaweig hat seine lebhafte und fei= ne flaue Geschäftsfaifon; in bem ei= nen ift ber Commer bie Beit ber Bliithe, in bem anberen ber Winter; in biefem Gewerbe ift im Berbfte bie Zeit ber größten Thätigfeit, mahrend in je=

nem bas Frühjahr am meiften Urbeit

bringt und bas Geschäft im Berbfte

flau ift. In Unbetracht Diefer That=

fachen ift es nothwendig, gur Erlan=

gung eines mabren Bilbes ber Ge=

schäftslage bie Bahl ber gur Zeit Un=

gestellten, mit den Zahlen, die in ben-

felben Fabriten für die lebhaftefte und

Die flane Geschäftszeit bes Jahres gil-

tig find, zu bergleichen. Run gu ben Bablen bes Gefundbeitstommiffars. Da fpringt bor 211s lem bie eine Thatfache in's Muge, baß von allen Fabriten Chicas goszur Zeit nurzwölfnicht im Betriebe find, wahrend bor ei= nem Jahre noch hunberte ftill ftanben. Ferner ergibt fich, baß 250 ber größten Fabriten unferer Stadt, Die in ihrer lebhafteften Geschäftsgeit (biefelbe mag bei manchen im Winter, bei anberen im Commer, im Frühjahr ober Berbft eintreten) 86,000 Berfonen beschäftigen, und bei flauer Zeit nur 54,000, baß biefe alfo Oftober 71,000 Berfonen an ber Arbeit hatten. Das ift jest, nur wenige Monate nach bem Infrafttreten bes Reform-Bollgefeges.

Wie fah es nun bor einem Sahre aus, als das Land fich noch bes "gludbringenben" DoRinley-Gefetes erfreute? 3m September 1893 befchaftigten 429 Fabrifen nur 22,183 Arbeiter, mabrent fie im Mai besfelben Jahres noch für 57,= 502 Perfonen Urbeit gehabt hatten, und am 20. September 1893 ftellte bie Polizei burch Rachfragen in 2171 Beichaftshäufern fest, bag anftatt ber ge= möhnlich beschäftigten 186,455 Berfonen nur 111,502 in Arbeit, nicht meniger als 74,953 alfo beschäftigungs-

los waren! Das alles find Bahlen, bie wahr find, weil fie nicht aus ihrem Bufammenhang herausgeriffen wurben. Das Bilb, bas fie von ber heutigen Geschäftslage im Bergleich ju ber borjahrigen geben, ift rich fig, benn bei feiner Beichnung wurde bie gange Bahrheit gefagt. Das Bith aber zeigt uns eine gelunde, stetig erstarkende Geschäfis-lage. Es ist tein "Buhm", aber einen "Buhm" braucht bas Land auch nicht, ber ift immer bom Uebel, benn ihm folgt, wie jebem Raufch, unweigerlich bie Ernüchterung. Noch weiter entfernt als bom "Bubm" ift bas Land bon ber geschäftlichen Rothlage, die von gewiffer Seite aus politifchen Grunben fege aufolge tann ein Ranbibat, ber bag ein foldes Berfahren burch bie gepredigt wird und bie man nachgumei-

fen fucht burd Aufstellung falicher Bunbesberfaffung gebeiligt wirb. Bor-Jahlen. — Das Land tann wohl zu= frieden fein mit ber Antwort, die ber läufig genügt es, bie Staatsberfaffung fo abzuändern, baß fie bem Staats= Obergerichte feinen Bormanb mehr lie-Geschäftsgeift auf Die Demofratische fert, fich hintet bie angebliche "Ron= Bollreform gegeben hat.

### Bom Didigan gum Chio.

Mit ber Bewegung für tiefere Baf: fermege und beffere Berbinbungen bes Schiffahrtsvertehrs auf unferen Binnenfeen mit ber atlantifchen Rufte taucht auch bas alte Projett einer Ber= bindung bes Grie= mit bem Michigan= fee mittelft eines burch Indiana und Michigan ju führenben Ranals wieber cuf. Der Sanbelstammer bon Tolebo wurde legthin ein Blan mit vollftandi= ger Route bes Ranals vorgelegt. Da nach würden bie Arbeiten bei Tolebo gi beginnen haben, bon wo ber Maumee fluß burch Schleufen bis gu einem Bunfte in ber Rabe ber Staatsgreng bon Indiana fdiffbar gemacht wer ben foll. Bon bort wurde ber Rana burch ben nördlichen Theil bon Aller County bis ju einer Rette bon Geer führen, mit benen ber Bobepuntt in Indiana erreicht wurde. Bon biefen aus westlich ift bie Benugung beg Turten Creet bis gum Elfhartfluß bei Gofben, Ind., in Musficht genommen. Bon Gofben aus murbe ber Ranal neben bem Fluffe bis gur Stadt Elthart gu führen fein, bon ba füblich bomBia St. Joe nach South Bend und bon hier über bie Grenze bon Indiana bis nach Michigan Gith, bas in einer En fernung bon zwanzig Meilen Chicag

gegenüber liegt. Durch bie Unlage biefes Rang wiirbe bie Fahrt bon Tolebo ober De troit nach bem unteren Enbe bes De chiganfees um 616 Meilen abaefur merben: jett milffen bei ber Fabrt u bie Salbinfel berum 820 Meilen gu rudgelegt werben. Die Strede bur bas füdliche Ende berfelben murbe 20 Meilen fein. Bei entsprechenber Grme terung bes Miami und Erie Rana amifchen Tolebo fonnte auch ein bire ter Baffermeg bom Michigan Gee bi gum Ohio bei Cincinnati, mit eine Entfernung von nur 302 Meilen, geichaffen werben, und fomit Baffer= Berbindung bes nordwestlichen Gebie=

tes mit bem Ohio-Thal. Die genannte Geentette erftredt fich auf 26 Meilen langs ber Baffericheibe bon Indiana und liegt etwa 298 Fuß über bem Spiegel bes Eriefees. Gie haben eine burchichnittliche Breite bon 2500 und eine Tiefe bon 60 Fuß. Das tributare Gebiet ber Seen umfaßt 500,= 000 Ucres. Der jährliche Regenfall be= trägt 37.90 3off. Gin Siebentel ba= bon würbe gur Speifung bes Ranals genügen, bei beffen Unlage Schleufen bon bierhundert Fuß Lange und fünfnur an einer Stelle, ben Provibence Schnellen, Geftein zu burchbrechen ha= ben. Entworfen ift ber Plan bon Dr. I. F. harris bon Defiance, D.

#### Die "Alton" jest die befte Linie nach Californien.

("Milio. Berold."

Berfucht eine Reife auf ber mirflichen fub lichen Route nach California. Bullman erite Rlaffe Schlafmagen, billige Raten und ichnelle Rabrt, burchfahrend täglich von Chicago nach bem Land ber Drangen, Rofen und Connen ichein, bas femi-tropifche Ronigreich an ber len ferpirt. Sprecht por bei ober ichreiht an 9 Somerville, Stabt - Baffagier - Mgent ber Chicago & Alton Bahn, Ro. 195 G. Clarf Str. Chicago, Ill.

- Mus ber Schule. - Lehrer (eine Dichtung besprechend): "Mit bem Borte Mar berbinden wir die Borftellung bon etwas Eblem und Mächtigem. Rannft Du mir eine oft gebrauchte Bu= fammenfehung nennen, Mager?" Josef (Sohn eines Destillateurs): Mrat, herr Lehrer!"

# Schmerzen im Rücken.

"Ich war mehrere Jahre lang von dem was die Aerzte Zuckerkrankheit nannten, geplagt worden lich. Die



Hood's Pillen heilten mich. Mr. John Branston hen und wiederum Versammlungen ohne Beschwerden beiwohnen. Ich habe immer Hood's Pillen bei mir. In meinem ganzen Leben fand ich nie etwas, was mir so viel Wohlthat erwies, wie Hoods Sarsaparilla. Erfahrungen kommen oft theuer zu stehen. aber Narren lernen durch keine andere Schule. Ich war einmal thöricht genug, auf einen Apotheker zu hören, welcher etwas besseres als Hoods Sarsaparilla zu haben behauptete und nahm eine ander Medizin. Wenn ich meinen Dollar auf die Strasse geworfen hätte, wäre ich bes-

# er daran gewesen". John Branston, care of John Greetham, Wellington, O. Hood's Sarsa-heilt

# Bu vermiethen

Abendpost - Aebäude, 203 Wifth Abe.,

mifden Abams und Monroe Str.,

# 3wei ungelfeille Slockwerke,

70x99, mit Dampibeigung und Fabritubl, febr geeignet für Munterlager ober leichte Fastrifation. Die Anlage für eleftrifche Beviebstraft, billiger als Dampifraft, ift im Gebäube. Miethe ebenio billig wie auf ber Beit- ober Norbieite. Rabene Auskunft ersthellt in ber Office ber Abendvoit.

LINCOLN PARK FLORA,

Julius Martini, Inhaber. Frühr: Albert Fuchs. 459 Oft Division Str., nabe Glart. Ordfte Auswehl in Schnittblumen, sowie tropischen und fildenden Pfangen.
EM Speziell: Geschmacholl ausgesührte Urrangemuts für deerbigungen, pochzeiten ic.
Sofiz Billigs Preise. Reelle Bedienung.

# FIREDAGLD

In diesem Lande

# giebt es genng Geld

um Waaren gu folden Breifen gu taufen.

| Rem Bad Sugar Corn, bie Buchje 5 Gents, bas Dugenb                       | 55 @   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rem Bad Solid Meat Tomatoes, die Buchje 7 Cents, bas Dugenb              | 79 €   |
| 10 Pfb. gelbes Rorn=Dehl                                                 | 90     |
| Crown Brand fondenfirte Dild, Die Buchie                                 | 41 @   |
| B Bib. Buchien juge Rartoffeln, Die Buchie                               | 6 @    |
| B Pid. Budfen Golben Rurbis, die Budfe                                   | 5 (    |
| B Pfb. Buchjen californifche Bartlett Birnen, Die Buchie                 | 14 @   |
| Brangofiiche Erbien (biefelben find nicht in Amerika verpadt), bie Buchi | ja10 @ |
| Fancy Mustatel Rofinen, bas Pfund                                        | 3 (    |
| Gallonen Buchien Fancy Tajel Sprup                                       | 39 @   |
| Bint C. & B. Bidles, 25 Cents, Quart C. & B. Bidles                      |        |

# Gingemachte Früchte.

| 115 | 3 Mib Buchien neue weige Tafel-Bfir-                                              |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| t=  | 3 pro. Buchfen neue geibe Tafel-Bfir-                                             | 1   |
| 11= | 3 pro. Buchfen neue geibe Tafei-Bfir-                                             |     |
| go  | fiche                                                                             | 1   |
| 3.  | 3 Lib. Budien Bonang ral. Pfirfiche. 12 Cents                                     | 1   |
|     | 3 Bid. Büchjen Lemon Cling cal. Bfir-                                             |     |
| 13  | fiche                                                                             | 1   |
| -   | 3 P'd . Buchien Ro Label cal. Bfirfice. 14 Cents                                  | 1   |
| =9( | 3 Bid . Buchien Wenfufte cal. Bfirfice. 15 Cente                                  | 1   |
| li= | 3 Bid. Buchien fanch ichwerer Gyrup                                               | -   |
| 11= | cil Bfirice 17 Gents                                                              | -   |
| tr  | 3 Pid Buchien californifche Birnen. 15 Cents                                      | - 1 |
| 0   | 3 Pid.=Büchien cal. Greengages 12 Cents 3 Pid.=Büchien cal. Gierpflaumen 12 Cents | 1.  |
| m   | 3 Pfd. Buchien cal. Gold Trop 12 Cents                                            | 1   |
| u=  | 3 Rid. Büchien Muscat-Tranten 9 Cents                                             | å   |
| -   | 3 Bid. Buchien Universal Aprifosen 10 Cents                                       | 1   |
| ch  | 3 Lid. Buchien Arrowhead-Aprifosen 11 Gents                                       | 1   |
| 34  | 3 Bib. Budien cal. fdmarze Ririden . 15 Cents                                     | 1   |
| 04  | 3 Bid. Buchien cal. weige Ririchen 15 Cents                                       | i   |
| =15 | 2 Bib. Buchfen Union Grated Ananas. 12 Cents                                      | î   |
|     | 2 Bfd. Buchien Union Gliced Ananas. 11 Gents                                      | 1   |
| 13  | 2 Bfb. Buchien Clover Leaf Ananas 12 Cente                                        | 1   |
| 1=  | 2 Bid. Budien Blomo uthRod Unanas. 13 Cents                                       | 7   |
|     | 2 Bid. Budien Blaubeeren 10 Cents                                                 | 1   |
| is  | 2 Bib. Buchien Brombeeren 9 Cente                                                 |     |
| er  | 2 Bid .Buchien Cimbeeren 10 Cente                                                 | 1   |
| CL  | O With . Wilchiam Cubbanness to G                                                 |     |

# Thee. Fanch neue Ernte ungefarbter Japan Thee, grand neue erine ungefarorer Jahan Thee, das Kjund. 19 Cents Reue Ernte Jahan Thee-Staub, das Chund, 5 Cents Reue Ernte Jahan Thee, das Phund, 12 Cents Requitar Jahan Thee, das Thund 13 Cents I Phund Houng Spion Thee für \$1.00 Robums Chungannder Thee, das Them.

| anch Formoja Dolong Thee, das Pfund |    |                 |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Raffee.                             |    |                 |
| eröfteter Raffee, per Bfund         | 10 | Sents<br>\$1.00 |
| Bid. gebrochener Raffee für         | 90 | Cents \$1.00    |

EAGLE

# 2 Pfb. gebrochenes R is für ...... Fanch getroduete Mepfel, per Bfb. Honon getrechnete Arptel, ver Ph. Benang Rustatunife, ver Ph. 2 Vid Scheups Coroning für. Derman Hamild Seite, ver Kirke. Saldenen Kanne fanch Lafel-dynup. Suiter Japan Staubther ver Ph. Affer Timmer Lavas-Koffee, das Ph. Herrier Javan Lee, neue Grute, ver Ph. Feiner Javan Lee, neue Grute, ver Ph. Ferner Javan Lee, neue Grute, ver Ph. Ferner Javan Lee, neue Grute, ver Ph. Lavis-Genner feinfrer Hamild Weishild für Selected Sol. Schieften ver Ph. Galloven Krug neuer Lomand Salfup. Geröfter Kaffee, ver Ph. 2-Gall.-Arna fanch Tafel-dynup für Skib, beite Islang-Arhefte für Don Radmenklie, ver Ph. Seil Rahm-Affe, per Ph. 14 Ream Schreibpapier für 2-Affe. - Lüche Califor. Musfat-Trauben. Ballen kondenkter Willich, per Büche. Galiforn, getrocknete Virnen, per Pfd. Euglische Gorinthen. per Pfd. Extra ftarte, gut gemachte Barrel Michiebe Subich gemachte Ofenburften .. 6 Cente .19 Cents

6 Buchien Garbinen in feinem Del ...

Dairb Butterine, ber Bib

# Zabad.

| Fashion Smoking, per Pfund                            | 47 | Cents   |
|-------------------------------------------------------|----|---------|
| Seal Rorth Carolina, Beutel oder Backet,<br>per Pfund | 49 | Cent8   |
| Fiper Beibfied Blug, per Pfund                        | 49 | Cents   |
| Boot Jad Plug, ber Pfund                              | 49 | Cent3   |
| Lorillard's Climar Plug, per Pfund                    | 36 | Gente   |
| Blactwell's Durham Smofing per Pfunb                  | 39 | Cents   |
| Bouquet be Lillian Bigarren, 25 in ber Rifte,         |    |         |
| für                                                   | 49 | Cents . |
| La Faborite Bigarren, 25 in ber Rifte, für            | 39 | Cents.  |
| Toughton Discours to in his diff. His                 |    |         |

# Porto Rico Zigarren, 50 in ber Rifte, für ... 79 Cents Spanish Fives Zigarren, 50 in ber Rifte, für 79 Cents

mehl. h, R. Eagle & Co.s "Beft", \$3.47 Minnefota Patent-Mehi ... Unfer "Best" Minussota Patent Mehl wird ausschließ-lich für uns von einer der besten Rühlen in Minnssota der-gestellt. Es ist aus No. 1 hartem Weizen gemacht und wir übernehmen die Garante. daß es das beste Mehl im Marke ist und stets zufriedenstalt. &. R. Cagle & Co.'s Beft" Minnejota Batent Mehl in Gaden: Burcelle befter Et. Louis

\$2.59 Bohmifdes Roggenmehl,

Wir machen eine Spezialität aus bem "Ausmartigen" Weichaft. Bir fonnen Gud Gelb fparen an jebem Artifel, ben Ihr egt, tragt ober fonft gebraucht. Schreibt uns.

# H. R. EAGLE & CO., WABASH AVE.

# Todes:Angeige.

Freunden und Bekomten die traurige Nachricht, as meine liebe frau Louifa Geoger, geb. greinden und Bekonnten die traurige Rachricht, in mien liede Frau Louis in Traurige Rachricht, in, im 19. Iobre au D. Trober, Monde 9 Uhr, in, im Gren erichtigen in Die Berechgung finder it am Mitmood Bodonictag 2 the vom Trauert am Mitmood Bodonictag 2 the vom Trauert, 1191 Bollace Str., nach Mandees Ainevoliondole, Il. Die trauernden hinterbliebenen Gatte Louis Frege er. Eftern, Bater und Mucler.
Gefchoffer Mor, Karie, Eddie.
Schwafer M. Steffen.
Schwafer R. Steffen.

# Todes Ungeige.

Freunden und Bestonnten die frautige Racht bag unfere Mutter und Grofmutter Mobil 6 faifen im Alter bon 82 Jahren felig hern aufdhefen ift. Die Bererigung finder Ruoch Morgan und Ilhe vom Teauerbaufe, 200 Etr., nach ber St. Michael-eftiche und von da bem Et. Benkacius Feledbof fatt.

Das Begrabnis des berftorbenen Marts 3 ad-jon finder fintt Mittmoch Morgon 9g Ube puntisch von bem K. A. M. Tempel, 33. Str. und Indiana Abe., mit Knijchen nach dem E. M. & St. Poul Bohnhof, dann mit dem befonderen Jug II Uhr Bormittags nach Mt. Maaria Kirchhof.

Stimmt für

# COUNTY CLERK.

Er ift rechtichaffen und fabig. Much find unter ihm im Rachlaggericht gablreiche Deutiche

Roger C. Gullivan ift ein Chicagoer Rind

# JAMES PEASE

# Sheriffs-Umt.

Wahl: Dienstag, den 6. November.

Demofratijche Maffenverfammlung findet unter den Aufpigien bes Crefutiv-Romites best Diftritis in hoerbers halle, Blue Island Abe. nnd himman Sir. am Mittwoch Abend, den 311.
Ctioder 1894, statt. In der Bersammtung werden der don. Franklin MacBeagd. Songrehadgeordneter U. Haute W. Liagett, A. Kaldmand. W. B. Gaunou, Chas. Lange. E. F. Cusserton und Otto Gulsmann Androchen haiten, Burger, sudet Guch ein und bausch den Worten des Gelchaftmannskandibaten für Bundes Senator.

MASCHER'S Hotel and Restaurant 78 W. LAKE STR.

CHICAGO COLLEGE OF MIDWIFERY.

873 12. Str.-Boulevard. 1902m if bus beste und bidigite. A. M. SCHMOEHL, Pres.

# THE OLD VIENNA ART CO., 772 Milwaukee Ave., ofen.

fferirt für die nächsten 30 Tage ein erfter Rlaffe usgeführtes Brust-Crayonbild mit einem foliden Rahmen nach eigener Bahl in ber Grofe 14x17 für nnr.....\$8.45

16x20 jür nur.....\$2.95 18x22 für nur..... \$3.75 20x24 für nur..... \$4.75 25ater Color und Pafiels ju den bifligften Preifen. 23obbi6m

Kein hambug!!! Kein Tickelschwindel!!!

# Deutsches Consularand Reditsbureau

(flaatlich inforporirt.) Spezialität: Bollmachten gesettlich ausgesen tigt, Erbfchaften regulirt, Roten-Undfiland eingezogen. Er Für Unbemittelte grafis.

# Matariats-Amt

— jur An'erligung von — Bollmachten, Testamenten und Urtunden, Unterstädung von Abstracten, Ausstellung von Reifepässen, Erbschaftstegnlirungen, Borr mundschaftesachen, lowie Roblektionen und Rechts: sowie Militärsachen besorgt:

K. W. KEMPF, Konfulent, 155 WASHINGTON STR. Conntag Bormittag geöffnet.
Office: KEMPF & LOWITZ

# Kohlen! Kohlen!

Indiana Lump......\$3.00 Indiana Egg......\$2.90 Indiana Chestnut.....\$2.75 Sendet Muftrage an E. PUTTKAMMER,

Simmer 305 und 306,\* Schiller Building, 103 @. Randolph Str. Alle Auftrage werden C. O. D. ausgeführt.

Bau- und Leihverein Reue Setien. Die 30. Serie ber Altien liegt jest jur Reichnung auf. Giugablungen beginnen Don-nerstrag, den 1. November 1894. Lerfaum-hungen finden statt jeden Donnerstag Abend. To S. Oulred Str. Weid zu verleiden zu 6 bis 9 prozent glatt, ohne Krünie. Der Staals-Auditor of Public Account's hat beldeis-nich hab er, leiner Unterluchung aufolgt, die Bereich nigt daß er, feiner Unterluchung aufolgt, Die Bereiti bucher forrett nud ben Berein in guter finanziele Roge befunden bat.

Bretfemer, Schammefter.

# Frant J. hintamp's "WALHALLA"

Sued-Ost-Ecke CLARK & RANDOLPH Str., Basemen Befter Bufineg. Sund in ber Ctabt, 15 Cents. Importitte Weine und Biere. bof, 140g. 15

MAX EBERHARDT, Friedensrichtet. 142 Beft Madifon Gtr., gegenüber Unten Gtz.

# WASHBURN-**CROSBY'S**

Mehl.



Achtet barauf, baß 3hr bie obige Marte mit gelbem Bentrum ergattet. Bergeftellt in ben berühmten Bafbburn= Müblen, Minneapolis.

# Kapazität 13,000 faß per Tag.

Befte in der Bett! Befte in der Bett! Befte in der Welt!

# Bett = Sedern.

Fragen Sie Ihren Grocer barund).

Chas. Emmerich & Co.,

175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Ginkauf von Fibern außerhalb unieres Saules itten wir auf die Marke (\* B. & Co ju achten, wiede te von und tommenden Cachen tragen. bojum



BESTE LINIE

# ACIFIC-KÜSTE. Vier Züge Täglich

Gifenbahn-Fahrplane.

Minois Central:Gifenbahn.

Alle durchfahrenden Jüge vertassen den seinsch-Bahn.
boß, 12 Six und darf Kow. Die Jüge nach dem
Güden können ebenfalls an der 22. Str., 39. Str.
und Hohe Park-Station bestiegen werden.
Licke-Office: 198 Clarf Str. und Audiorium-Hotel.
Rew Orleans Runtied de Memphis 1.33 Pháphre Unthustes
The St. Louis Diamond Special. 9.00 Pháphre Unthustes
Depringsied & Teatur. 9.00 Pháphre Virtusses
Thew Orleans Bostaga. 3.00 Pháphre Pháphre
Licens Bostaga. 3.00 Pháphre
Licens Bostaga. 3.00 Pháphre
Licens Stagaga. 3.00 Pháphre
Ronford. Andrew Chinas Chres. 7.43 Pháphre
Ronford. Andrew. Siony City A.
Boothre Ludwar. Siony City A.
Boothre Ludwa

Burlington-Winie.

Burlington-Winie.
Offices: 211 Ciert Set. und Lunco-Gifenbahn. TicketOffices: 211 Ciert Set. und Lunco Biffices: 21ahnhof. Cenal Set. Av. Loei waddion und Komus.
Ingene Molaris Unfurfice
Salesdurg und Streator. + 8.0 B + 6.15 H
Noction und Horvettou. + 8.0 B + 2.15 H
Noction und Horvettou. + 8.0 B + 2.15 H
Noction Cereting und Berroota. + 4.30 H + 10.20 B
Streator und Litana. + 4.30 H + 0.0 B
Ratios City. Expos. L'exposurorifs 5.55 H + 9.20 B
Noction to Argan. - 8.55 H + 9.20 B Burlington: Pinie.

value kunte in de jade termen 18.5 % 18.2 % 19.20 % Cmada, C Stuffe u Neb Puntte 18.3 % 18.2 % 19.0 % Chada, Chada, Chache puntte 19.3 % 18.5 % 19.0 % Ras City Et Joen 18.0 month 19.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.5 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 Baltimore & Chie. Bahnhöfe: Grand Gentral Paffagter-Station: Seadt-Cffice: 193 Claref Str. Keine extra Jedbrereite verlangt auf den B. & O. Limited Jügen. Abfadret Ankunft Reine extra Fahrbreise verlangt auf den V. S. Limited Algen.
Vocal
Vem York und Washington Testisbused Limited Washington Testisbused Limited Washington Testisbused Limited Washington TestisBustlerton Accombation 5.15 V 7.40 V
Refer Pork Bustlering Gedress 6.25 V 7.20 V
Refer Pork Bustlering Christoper 7.20 V
Refer P

The on gent and the professional and the profession and the profession

GHIGAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.
Canni Street, between Maulianu and Adama Sta.
Ticket Office, 108 South Clark Street.

Pacific Vestbuied Layreen.
200 PM 1.15 PM
Kansas City. Colorado & Union Express.
11.00 AM 4.65 PM
St. Louis Panion Express.
200 PM 1.15 PM
Kansas City. Colorado & Union Express.
11.00 AM 4.65 PM
St. Louis Panion Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Express.
200 PM 1.730 AM
Springfield & St. Louis Night Ex

Industrian Creation (1994)
Indianapolis und Gineinuti. \* 8.28 28 \* 6.00 28
Indianapolis und Gineinuti. \* 8.28 28 \* 6.00 28
Indianapolis und Gineinuti. \* 8.32 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.24 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.24 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.22 28 \* 6.00 28
Lafapette und Louisville \* 8.2

Chicago & Gaftern 3llinois-Gifenbahn. 

Brauereien.

Telephon: Main 4383.

### PABST BREWING COMPANY'S Flaschenbier für gamilien Gebraud.

Caupt-Difice: Gde Inbiana und Desplaines Git. H PABST, Manager, MCAVOY BREWING COMPANY,

Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malg-Biere.

Austin J. Doyle, Profibent. Helimad Adam Ortsoifen, Bur-Prafibent. H. I. Bellamy, Cefretar und Schahmeifter

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. iffice 4 7 1 M. Desplatures Cir., verzubiana Cir. Brancret Ro. 151—181 M. Desi ia nes det: Vollzbauf: Vo. 186—192 N. Zefferfo 1 str. Cievator: Ad 16—22 W. Zubiana cir. Išag dbij

MIbambra-The fill Mlarm Chicago Opera Sonje-The Review Columbia-The little Trooper. and Opera Coufe-The Rainmafers. Davl'in 8-The Captains Date oanmartet-M Run en the Bant. incoln Bart Theater-The Band Man Soiller-Gelig Diorris.

# Mufregung in La Grange.

John Robb im Laden feines Das ters niedergeschoffen.

John Robb, ein allgemein beliebter junger Mann in bem Borftabten La Crange, wurde geftern Abend um 8 Uhr in bem Grocerylaben feines Ba= ters von einem Fuhrmann Namens 30= jeph Miller burch einen Revolverschuß niedergestrecht und tödtlich verwundet. Robb frand hinter bem Labentisch und bebiente einige Rundinnen, als Miller plotlich in den Laden trat und ohne ein Wort zu fagen einen Schuß auf ihn abgab, ber ben unglücklichen jun= gen Mann bicht unter bem Bergen in Die Geite traf. Der Getroffene fiel mit einem Aufschrei zu Boben und einige ber Frauen in bem Laben fanten bor Entjegen in Ohnmacht. Der Schwer= benmumbete murbe nach Whicago in bas Presbyterianer Hospital gebracht. Der Schiegbold wurde bon bem Gemeinde-Poliziften, ber zufällig Augenzeuge ber Elutigen That war, in haft genommen und in das Gemeinbegefängniß gestedt, um welches fich alsbald ein Haufe er= gunter Bewohner La Granges verfam= melte bie laut brobten furgen Brogen zu machen und ben Gefangenen am nächften Baum auffnübfen zu wollen. Man hielt es baber für bas Beste, ibn nach dem hiefigen County-Gefängniß in fichereres Gewahrfam abzuführen.

Wie es heißt, foll Eifersucht bas Motio zu ber blutigen That geboten baben.

### Beging Gelbftmord.

Der 34jährige A., 23. Danton wur= be gestern in feiner Wohnung, Rr. 230 Artefian Ave., tobt aufgefunden. Alle Anzeichen sprechen bafür, baß bie Unglückliche Gelbstmord begangen hatte, indem er eine Dofis Rarbolfaure verschlucte, obwohl über die Beran= laffung ber schrecklichen That bisher nichts Sicheres in Erfahrung gebracht werden tonnte. Der Berftorbene war erft fürglich von New Jerseh Chicago übergesiedelt und hatte hier bei ber Tapetenhandlung bon "Jane= man & Co., Nr. 106-112 Wabafh Abe., eine Unftellung als Buchhalter betleibet. herr Janeway ift ein Schwa= ger des Gelbstmörbers. Die Leiche wird noch im Laufe bes heutigen Tages nach Rem Gerfen gefandt werben. Das Rerbitt ber Coronersgeschwore= nen, die geftern Nachmittag ben übli= chen Inquest abhielten, lautete ben Um= franden gemäß auf "Selbstmord."

# Wegen fahrläffiger Todtung.

Deputh=Coroner G. Bellar hielt ge= ftern ben Inquest über ben Tob bes Dirheiters Michael McCaughlin, ber am 23. Ottober in bem Botelhaus ber Firma McNeill & Libby in einen Steffel heißen Waffers fiel und geftern Morgen im Merch Hofpital den dabei erlittenen Verbrühungen erlag. Deh= rere Zeugen versicherten, daß Chas. S. Emert, der Wertmeifter ber Firma, wußte, daß das Geftell über dem Reffel, auf welchem ber Berunglüdte arbeiten mußte, unficher war. Die Coroners= Geschworenen überwiesen ben Emerh auf diefes Zeugniß bin unter bem Ber= bacht ber fahrlässigen Töbtung an die Großgeschworenen. Der Verstorbene wohnte in dem Hause Nr. 3015 Archer Abe. Gein Mitarbeiter John Whi= terb, ber mit ihm zusammen in bas beife Waffer fiel, liegt noch immer zwischen Leben und Tob im Merch= hofpital. Die Merzte haben wenig hoffnung auf feine Genefung.

# Muthmaflich Brandstiftung.

Der Nachtwächter Patrid Malonen bemerkte gestern, als er sich in der Rä= he des Holzhofes der "Globe Lumber Co." an der Throop Str. befand, wie ploblich eine Flammenfaule aus einem Saufen Schindeln in die Sobe ichog. Er alarmirte die Feuerwehr, und bald waren mehrere Sprigen und das Lofchboot "Gehfer" zur Stelle. Die Flammen hatten inzwischen ben gangen haufen Schindeln ergriffen, doch ben Unftrengungen ber Feuerwehr ge= lang es, die Weiterverbreitung bes Brandes zu berhindern. Etwa eineMillion Schindeln im Werthe von \$1000

Es mar bies bereits bas vierte Mal, baß an jener Stelle Feuer ausbrach. Die Polizei ift beshalb ber Meinung, baß böswillige Brandstiftung vorliegt und will die Angelegenheit untersu=

\* Auf Grund zweier Zahlungsbefehle, die bon Edward J. Goit und Karl Moll erwirft wurden, ift gestern Die befanante Wirthschaft bon Chas. 2. B. Leut, 19-23 Clart Str. gefchloffen worden. Goits Forberung beträgt \$1290 und Mons \$7904.

- Grofartige Wirfung. - Rach= bar: "Git's möglich, ben furchtbaren Rrach haben Gie nicht gehört, wie's biefe Racht in ben Rirchthurin eingeschla= gen hat.... ich fage Ihnen, in bem Mu= genblid war sogar meine Frau sprach= los und ich tam eben aus der Kneipe!"

Unangenehm. - Schriftsteller: "Berr Direttor, barf ich mir bie Frage erlauben, ob mein Dreiatter angenommen ift?" — Direttor: "Ja, feben Sie, die brei Mitglieder bes Lefetomites haben ihn gelesen und gesagt, baß ein Aft herausgestrichen werben muffe. - Schriftsteller: "Nun, das ließe sich ja machen, bas ist ja nicht so schlimm. Direttor: "Ja, aber ungludlicherweise will jeber einen anbern Alt berausgestrichen haben.

Rurg und Reu.

\* Der Ronbutteur Patrid Graby bon ber 30. Central Bahn fiel geftern, als er sich im Zustande ber Trunken= beit befand, bon einem Gelander bor bem Saufe Nr. 2 Inftitute Blace und zog fich lebensgefährliche Verletungen zu. Man brachte ihn nach bem Ale= rianer Sospital.

. Der in ber Buderwaaren-Fabrit bon J. C. Reewes & Co. beschäftigte Arbeiter Frant D. Sall verschüttete ge= ftern eine Quantität fluffigen Buders u. zog sich babei schwere Brandwunden fo baf man ibn nach bem County= Sofpital bringen mußte. Geine Mohnung befindet fich Rr. 2617 Cottage Grove Ape.

\* Geftern wurde ein Polizift von ben Bewohnern des Saufes Nr. 87 Elfton Mbe. babon benachrichtigt, bak ein ge= wiffer John Bischof, ber gleichfalls bort wohnt, bewußtlos und blutend in bem hausflure liege. Er begab fich mit ei= schnell berbeigeholten Arte anOrt und Stelle, wo es fich berausftellte, baß ber Aermfte von einem ploklichen Blut= fturge befallen war. Trop ber Un= ftrengungen bes Arztes gelang es nicht, Bifcoff wieber in's Leben gurudguru= fen, er gab bereits nach turger Zeit fei= nen Geift auf. Der jo ploglich Ber= ftorbene war 45 Jahre alt und hin= terläßt eine Frau mit brei Rinbern.

\* Der 30jährige Arbeiter Alphons Clens und ein gemiffer Emil Baucet, gerielhen geftern bei Gelegenheit eines Tangvergnügens, bas in bem Hause Mr. 135 28. 14. Str. abgehal= ten wurde, mit einander in Streit, mobei Clens durch mehrere Mefferstiche nicht unerheblich berlett wurde. Der Bermundete fand Aufnahme im Coun= th-Hospital. Sein Gegner ift noch nicht berhaftet worden.

\* herr Aron Lewin und beffen Gat= tin feierten borgestern in ihrer Boh= nung 6643 Cottage Grobe Abe., bas feltene Weft ihrer goldenen Sochzeit. Die beiden Sheleute erfreuten fich trog ihres porgeructien Alters noch bes besten Wohlseins. Bu der schönen Feier hatten fich die Rinder und Kindestinder in großer Zahl eingefunden.

\* Die Behörden nahmen fich der Fa= milie bes mit feiner Frau und 3 Rindern in dem Hause Nr. 929 wohnenden Frant Flury an. Der Mann mar con feit Monaten arbeitslos und mit feiner Familie in ber bitterften Roth. Frau Flury war durch Entbehrungen fo erschöpft, baß fie in bas County= Sofpital geschafft werben mußte.

\* Der Ronfurreng=Rrieg ber Müh lenbefiger in Minneapolis hat ben Preis bes Mehles fo herabgebrückt, bak es jest 40 Cents bas Faß billiger ift, als es feit vielen Jahren mar. Leiber muffen die Ronfumenten in ben meiften Fällen noch immer bie alten Preife baahlen und ber Profit fließt in die Tafchen ber 3wischenhandler.

" Morgen Abend um 9 Uhr wird bas neue Gebäube und Mufeum ber Chicagoer Academie ber Wiffenschaften im Lincoln Bart formell und unter entsprechender Feierlichteit eröffnet und am nächsten Morgen werben bie Räu= me bem Bublifum gur Befichtigung offen ftehen. Etwa 1000 Personen find gu ber Gröffnung eingelaben mor

\* Me biejenigen Deutschen, welche ber englischen Sprache noch nicht mäch= tig find und diefelbe gu erlernen wün= schen, können sich in irgend einer der ftädtischen Abendschulen anmelben, welche mit Ausnahme pon Samitaa und Sonntag allabendlich in den verschiede=

nen Stadttheilen geöffnet find. \* Der Weichenfteller A. B. German= fon hatte geftern Abend bas Unglud, am Wells Str.-Viadutt zwischen zwei Eisenbahnzüge der Northwestern Gifen= bahn zu gerathen, wobei er erhebliche

Quetschungen erlitt. \* John Braniszewsty, wohnhaft Mr. 2 Crittenben Strafe, ber am Sonntag Morgen an der Ede von Milwaufee Abe. und Roben Str. burch einen Schuß ichwer vermunbet wurbe, ift geftern Abend im St. Glifabeth-Sofpital feinen Berletungen erlegen.

\* Frant Collier, ber in ber Rabe bon Paleftine eine Farm befitt, hat geftern brei feiner Arbeiter berhaften laffen, weil fie ihm angeblich mehrere Jag Wein aus bem auf ber Farm befindlichen Reller entwendet haben. Die Berhandlung bes Falles wird bor Rich= ter Doyle stattfinden.

. John Bance Chenen, ber befannte Schriftsteller, murbe geftern bon ben Truftees ber Newberry-Bibliothet for= mell gum Bibliothefar ermählt. fr. Chenen befindet fich gur Zeit in Californien und wird wohl nicht im Stanbe fein, feine neue Stellung bor bem 1. Dezember b. J. anzutreten. Das Gehalt beläuft sich auf \$4000 jährlich.

" "Shillers fammtliche Werfe", 11 Bande, 25 Cents der Band, durch die Abendpost=Träger zu beziehen.

\* In einer geftern Abend abgehaltenen Sigung ber "Civic Feberation" ber 32. Warb berichtete bas Romite für Sanitätswesen, daß im füböftlichen Theile der Barb schlechte sanitare Berhältniffe existirten. Die Abfalltaften eien überfüllt und bie "Scavengers" ließen fich nur felten feben. Es murbe beichloffen, eine halbmonatliche Reitung herauszugeben, welche bie fanitaren Intereffen ber Bewohner ber 32.

Ward vertreten foll. \* Der Aurora=Turnberein halt mor= gen Abend, ben 31. Ottober, eine gei= ftig-gemüthliche Berfammlung ab, auf ber ein außerorbentlich intereffantes Programm gur Aufführung gelangen mirb. Dasfelbe befteht aus mufitali= ichen Borträgen und Deflamationen, bie in reicher Fulle und Abwechselung geboten merben. Außerbem wird ber befannte Rechtsanwalt, herr Jens & Christensen, einen Bortrag über "Uns fere Rechtspflege" halten. Unzweifelhaft fteht allen Besuchern ein genußreis

Behn Bferde berbraunt.

Menfchenleben in Befahr,

Frühzeitig begab fich geftern Abend, ermübet bon ber Tagesarbeit, Frau Julia Taplor, bie in bem zweiftodigen Haufe Nr. 2529 Wentworth Abe. mohnt, zur Rube und mehrere andere Bewohner besfelben Saufes folgten in Rurgem ihrem Beifpiele.

Gegen 10 Uhr brach im Erdgeschoffe, in welchem ein gewiffer Barnen Goodwin, ber Befiger bes Saufes, eine Schmiebe betreibt, ein Feuer aus, bas rafch um fich griff. Die Flammen gun= gelten an ben Banben bis gur Dede empor und ein bichter Rauch und Qualm füllte bas Saus. Da bie über ber Schmiebe wohnenden Schläfer bor bem Eintreffen ber Feuerwehr nichts bon ber Gefahr mertten, fo waren fie wahrscheinlich erftictt ober in benfolam= men umgetommen, wenn nicht bie Boli= giften Davis, Cronan und Crosby die Treppen hinaufgeeilt maren und Frau Taylor mit den übrigen Bewohnern gewedt und gerettet hatten.

Menichenleben find also bant ber Umficht ber Beamten nicht zu beklagen. bagegen tamen 10 Pferbe, in bem Rellergeschoffe, bas von Fred. Roje als Leibstall benutt wurde, in ben Flammen um, die trot ber Bemühun= gen ber Feuerwehr nicht gerettet werden tornten.

Der Gesammbichaben beträgt etwa \$1500.

- Das Ginfachfte. - Tochter: "Dent nur, Mama, ber Zahnarzt Rei= fter fteigt mir immer nach!" - Mutter (ärgerlich): "So zeig' ihm bie Bahn'!

# Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Berlangt: Gin lebiger Burftmacher, 122 Fullerton Berfangt: 2 gute Abbügfer an Roden, ein Junge ober Mann an Anopfloder, Singconofdine, 2.14 Bellington Str., nabe Chobourn Ave. Berkangt: Gin junger Mann als Bartenber, muf inglijch iprecen. Zeugniffe verlangt. 897 BB. 12.

Berlangt: Erster Rlaffe Manner an feiner tailor: mwoe Dauten-Garbirobe, hober Lobn bezahlt. Alasfa Gur Co., 159 State Str. Berlangt: Gur, Cape und Jadet Boners. The Ure-ur Co., 208 State Etr. Berfangt: Gin Schneider auf alte und neue Ar-eit. 358 Bladbamt Str. Raberes 8 bis 9 Uhr Bonds, A. hoffmann

Berlangt: Gin ehrlicher junger Dann für Daus: rbeit. 144 Michigan Abe . Berfungt: Ein Bianomader oder Schreiner findet Arbeit, wenn berfelbe Willens ift, etwa \$500 gegan Sicherheit in das Geichaft zu leiben; tann auch Theils haber werben. Aversie M 102 Abendpoft. Berlangt: 2 erfter Rlaffe Rurichner an Seafarbeit ofort. 383 R. Wood Str. -- fe

Berlangt: Gin Bafter on Shoproden. 207 13. Str., nabe Afbland Abe. Berlangt: Gute Agenten und Rolleftors; muffen Raution ftellen. Lejeman, 268 G. Rorth Abe. Berlangt: Junge on Cates. 45 Cipbourn Abe. Berlangt: Gin guter Abbügler an Roden. 137 3 Berfangt: Gin Burftmader. 337 G. Rorth Ave

Berlangt: Ein Junge in einer Baderei. 361 Mils aufee Abe. Berlangt: Gin Butder, ber Pferbe beforgen fann. 569 B. Chicago We. Berlangt: Gin Junge für eine Baderei und Pferde ju beforgen. 191 Ontario Str. Berlangt: Ein junger Mann an Cates. 766 B. Rorth Abe.

Berlangt: Gin Borter, ber auch beim Tijch auf. Berlangt: Tüchtiger Dann, 18-01 Jahre. 41 R. Clart Str. mit Pferben umgehen fann, 608 Sheffield Mbe. Berfangt: Solicitors irgend welcher Nationalität, enfahrene Bullbing und Loan Worfers, Rejerengen. Woresse F 110, Abendpost.

Berlangt: Mann, 3 Bierde gu beforgen und eine Ruh ju meiten, 67 B. Ringie Str. Berlangt: 2 junge Manner, ftetige Arbeit, muffen englisch iprecen, guter Lohn. 133 S. Salfted Str., 3immer 1. Berlangt: Gin guter Belgnagler; muß Belg-Jaden und feine Arbeit verfieben. The Arctic Gur Co., 208

und feine Arbeit berfiebon. Die Arctie Gur Co., 206 Sente Str.

Berlangt: Ein guter Hofen: und Westenichneiber im Store gu arboiten. Stetiger Blag. 4223 S. Dals feb Str.

Berfangt: 25 Farmarbeiter, 50 Treiber und Scra-perhalter für Bennepin Canal; Binterarbeit. Rob Arbeits-Agentur, 2 Martet Str., oben. 26oflio Beraligi: Bier Anaben bas Telegraphiren ju er-fernen an unferen Limien und wenn tudptig Stellen garantirt mit Gebalt von 50, 60, 70, 80, 90 bis \$100 per Monat. Telegraph Office, 175 Gifts we. Berfangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flugbauten in Arfanfas, Meififfind, Weinterarbeit und bellige Fabrt; auch billige Fabrt nach Meusphis, Bedsburg, Kein Orleans und allen Töcklen imblich über die Allinois Centrol Babn, direfte Lisnien. Noh Labor Agench, 2 Market Str. . 180Mm

Berlangt: Juverlässige junge, sowie im mittleten Miter kedende Deutiche in sedem County, um als Kortespondenten und Bezial-Detettives sitt das größe und in seiner Art vollständigue Seheimpolissische Prühere Erstadrung nicht nothwendig, Kaden und unverläßliche Personen sich erfundt, nicht zu antworten. Keierenzen verlangt und gegeben. Seit Jahren etadlicht. Spickt Brickt Berlangt: Leute für den Bertauf des "Luftiger Bote" Kalender, German Am. Rews Co., 197 E. Madijon Str. 11,1m Medigon Str. 21,1m Berlangt: Zwei Metall-Spinner. Rachzufragen mit Angabe des Lobnes bei der Juinois Pure Aluminum Co., Lemont, In.

Berlangt: Agenten für neue Pramien-Berfe, Zeitsichriften und Arlender. B. M. Rai, Buchbandlung, 140 Bells Str.

Berlangt: Manner und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bis Bort.) Berlangt: Mann ober Frau als Roch, und ein junger Mann gum Aufwarben und für allgemeine Sausarbeit, 965 R. Clark Str. Berlangt: Shepaar, Frau muß Röchin jein, Mann Jundtifd beforgen, fur augerhalb. 41 R. Clark Str.

# Berlangt: Frauer und Madden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Laben und Fabrifen.

Berlangt: 2 Madden bas Telegrabhiren ju erler-nen an unjeren Linien und wenn tichtig Stellen gas rantirt mit Gebalt von 30, 60, 70, 80, 90 bis \$100 per Monat. Telegraph Superintendent, 175 Gift Noc. Berlangt: Gute handnüberinnen an Cloafs. 557 R. Wood Str." -Di

Berlangt: Erfter Rlaffe Operateure, Frauen, an feinen Dojon. 1054 Milmaufee Ube. mbi Berfungt: Majdinenmabden an Aniehofen. 1666 R. Dadley Abe. Berlangt: Sangevinuen. Sanfa Soufe, 10-12 28.

Berlangt: 2 tilchtige Belgmacherimen und Finifbers ofort. 333 R. Wood Str. -- do Beriangt: Madden an hofen jum Fabenaus: machen, 220 B. Divifion Str. Berlangt: Majdinen: und hambmudden an Roden. 264 Rumjeh Str. Berlongt: Gute Sandmadden und Rajdineumad-den. 754 R. Lincoln Str.

Berlangt: Gute Majdinenmabden an Roden. 26 Engenie Str. Berlangt: Sofort, ebe Rabden on Sofen, muß auch Maidinenaben tonnen, ftetige Arbeit. 6. Bolens, 442 Roble Str., 3. Flur. Berlangt: Eine geubte Riefbermacherin. 461 23. Chicago Ave.
Berlangt: Tuchtige Domenicheneiver-Mabden, Die Raichinennaben. 1307 Milmaurte Ave.

Berlangt: Mafdinenmibden an Roden. 335 Flebe- land Woe., vorne oben,

Berlangt: Frauen und Radden. (Angeigen unter biefer Anbrit, 1 Gent bas Bort.) Sausarbeit.

Madden, ich bin umgezogen, — Seid mir ferner auch gewogen, — Denn Ihr wit ja lange ichan, —
Duk Blät ich bab' bei gutem Lohn. — Duk beißt:
wenn Ihr Euer Fach versteht. — Und nicht zu oft oui'n Bummet geht, — Und liebet auch die Klinktlichfeit, — Wißt was bedruct Rednichkeit. — Und keis auch balt was Ihr verbrecht, — Besommt Ihr licheit deut dat der Recht! — Dram kommt, wenn Drieds Ihr gelein, — Im mir, und ihrust nicht die Speien, — Denn Blätz bade ich gemug. — Wohl faus iew keich sied für in meinem Bud. — Tür Apet, für Sid und auch für Werk, — Dir aukerhalb noch 'n großen Asset, —Die herrichaften ich bitt' zu nehnen, Remntnik von meinem Mirken und meinem Streben, —
Und hollt'n nördig dab'n ein Weisen, — Hir Kochiffel ober für'n Beien, — Pitz Store ober für'n
Dining Room, — Bei mir bekommt man Alles
ichon. Guit. Streloubs best deutsich Arche
weis-Agentur, 41—43 R. Clark Str., früher ITS Elys
boun Are. Sei. 182 Rorth. Röchen für nauße

Berlangt: Gin junges Madden, bei aller Arbeit i beifen, Lohn \$1.50. 330 Mohatet Str. mbi Berfaregt: Bunges Madden für allgemeine Saus-arbeit, fleine Familie. 232 Sampden Court, 1. Flat. Berlangt: Gin beutiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 565 Bells Str. Berlangt: Gin gutes Rinbermadden. 3013 Arde

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. 102 bams mond Str., nahe Bisconfin Str., 2. Flat. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 398 Dapton

Berlangt: Rabden für allgemeine Sausarbeit, guter Lohn. 31 G. Chicago Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche hausarbeit. Rachgufragen 3524 Babaih Abe. Berlangt: Gin ordentliches Dabden für fl und auf ein Rind ju achten. 331 Gin Str., 3 Trebben. Berlangt: Tudriges Madden für Sausarbeit, muß gut fochen und maichen fonmen. 501 La Galle Abe. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit

Berlangt: Junges Madden für gewöhnliche baus. Berlangt: Gin orbentliches beutschamevitanifches Madden für allgemein. Sausarbeit in fleiner Fanille. 23 Bisconfin Str. Berlangt: Starfes Madden für allgemeine Saus-arbeit, Rachgufragen nach 6 Uhr. 458 Garfield Ave

Berlangt: Gutes beutiches Dabden für gewögnliche gugarbeit, mus mojden und bugeln. 3604 Baulina Berlangt: Startes Madden von 15 Jahren, bet ber Sousarbeit gu beifen und Rind aufgetwarten. 481 R. Copne Ave, nabe Division Str. Berlangt: Ein ordentliches Madden für allzem in bansarbeit. Rieine Familie. 2490 Commercial Str.

Berlangt: Umme fur 2modiges Rinb. 272 Dapper orte, t. grau. Brodner mit allgemeiner Hordmagt: Gin deutsches Madden mit allgemeiner hans nicht für zwei Damen; hande und Ruchenarbeite vertraut für zwei Damen; lürzlich eingerdambertes beworzuger. 23 2 Bearfon Str. dam

Berlangt: Maoden jur gewöhnliche Sausarbeit in ffeiner Familie; unuf englijd ipreben, 7708 Bright Gtr., Auburn Part . Berfengt: Gin gutes Madden für Sausarbeit; rijd eingewandertes borgezogen. 3254 Ballace Str.,

Berlangt: Rettes Mabden, bas toden, majden und bigeln tann. Radgufragen Mitwood, zwijden 9-10 Uhr. 294 South Bater Str., eine Treppe. Berlangt: Gin Radden für gewöhnliche Gaus= webeit. 3352 G. Burt Abe. Bevlangt: Ein gutes beutiches Madchen für allne-meine Sausarbeit nach Gbanfton. Bu erfragen im Grocerh Store, 78 Clibbourn Abe.

tonn, in fleiner Familie. R. Reutlinger, 2302 Dears born Str., Ede 23. Berlangt: Gin Dienstmädchen, Bohn \$4, Neine Fa-Berfangt: Junges Madden für allgemeine Saus-beit. 749 BB. Mabijon Str. bmi Berlangt: Ein gutes tuchtiges beutiches Dienft-noden. Fifch eingewandertes wird borgezogen. 33 R. Bood Str. Berlangt: Mabden für zweite Arbeit und Rinder. Bringt Roferenzen, 472 Afbland Blob. bmi Berlangt: Gutes Mabden für Ruchenarbeit. 65 & Rorth Abe., Ede Choffield Abe. bimi Berkungt: 17jahriges Mabchen, bei leichter Saus-arbeit zu helfen. 153 Clybourn Abe. Berfangt: Gin gutes Mabden. 307 Cipbourn Abe., Ede Dapton Str.

Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Saus-unbeit. 528 La Galle Noe. Berlangt: Gin erfahrenes Dabchen für Ruchenarbeit im Reftaurant, gutes heim. 472 Wells Str. Berlangt: Monden für fleinen Saushoft aus anter Berlangt: Gin junges Mabden für gewöhnliche Gausarbeit, fleine Familie. 538 La Galle Abe. Berlangt: Ordentfiches Maden, welches alle Gaus-arbeit verfieht. 421 Cleveland Ave. Berlangt: Gin beutides Madden ober alleinftebenbe Grau im Saloon. 560 R. Afbland Ave. Berlangt: Ein tuchtiges Mabden für gewöhnliche Arbeit. Roftquration, 732 S. Galfted Str. Berfangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 1108 Belmont Abe., oben. Berlangt: Gin guberlaffiges Madden für baus-arbeit, \$2.50 bie Boche. 226 Schiller Str.

Berlangt: Sofort, 4 Röchinnen für Pribabsamisien, Lohn \$5-\$6, und eine Restaurations bochin. 605 R. Cart Etr. Elart Etr. Berfangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit, 1089 Milwaufee Abe. Berfongt: Manchen für allgemeine Sausarbeit. 1112 Milmantee Abe.

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit in fleines Familie. 158 Blue Island Abe. Berlangt: Gin Maden bon 15 Jahren, um auf Rinder gu achten. 363 Gebgwid Str. Berlangt: Gin Madden für leichte Sousarbeit. Berfongt: Gin beutiches Maden, in ber Ruche gu beljen. 219 G. Rorth Abe., Saloon.

Berfangt: Gin ordenriches Moden für leichte Sausarbeit. 43 Gugenie Str., 1. Flat. Berkungt: Ein ftarfes Madden für Sansarbeit. 725 . B. Chicago Ave. Dimt Berlangt: Ein gutes, anftanbiges beutiches Dabe en für hausarbeit. 2004 Babaib Abe. Berlangt: Daoden für Sausarbeit. 658 R. Be-

Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Sauss arbeit. 45 G. Chicago Abe. midi Berlangt: Damen, welche Bonnerinnen guffvarten und Debaume werden wollen. 186 Best 13. Str., nabe Abland Abe. jundt

Berlangt: Gute Madden in Privatfamilien und Boardingdaufern für Stadt und Land. Serrichafsten belieben vorzuiprechen. Duste, 448 Milwaulte Abe. Mabden finden gute Stelle bei hobem Bohn. Mrs. Cliedt, 2225 Babaih Abe. Friich eingewanderte for fort untergebracht. 13uli

Berflungt: Sofort, Köchinnen, Moden für Quus-arbeit und zweite Arbeit, Kudermädchen und einge-warbeite Moden für die besten Bläge in den seinken Jamillen an der Sibseite bei bobem John. Fran Berjon, 215 32. Str., nahe Indiana Abe. Stellungen fuchen: Chelente. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bus Bort.)

Bejucht: Junges Shepaar jucht Stelle, Rorbfeite, Mann als Janitor, Ruticher ober Feuermann. Buefe erbeten & 108 Abendpoft. Stellungen fuchen: Ranner. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Stellengesuch: Ein Mann in mittleren Jahren jucht Grellung, towo barnifpen und policen, Fabrit, Robotftore out prioat, fiebt wenigere auf boben Loon als ftetigen Blab. C 107 Abendpoft.

Gefucht: Junger Mann, 25 Jahre alt, energisch und firebiem, bat etwos Grichrung in Groceries, jude treeme eine abnliche Stellung; Gehalt Reben-fache. Diferten: 6 109, Geetobote. Bejucht: Gin guter Cuftomichneiber wünicht bausernde Bifchaftigung; fann auch Buidneiben. Abreffe: 6 110 Abendpoft.

Gejucht: Ein junger Bader, 3. Sond, fucht fteti-gen Blat. 1306 B. Guron Str. Gefucht: Ein guter Buffneh-Jund-Roch jucht eine Stelle, zweischrige Erfahrung. Spricht Deutsch. John Mondt. Bitte nachzufrogen 3. G. 323 R. Sengamon Str.

Befucht: Ein febiger beutscher Rann in mittleren Johrn fuch Sichrung als Juniver ober Saufeteper, Erichtung in Colemining, Baintina und Babers banging, Abrefie B & 196 Cheftnut Str. Gejucht: Alleinftebenber Mant jucht Stelle als Butenber, berficht mit Pherben auszugeben; befte Referengen fichen pur Geite, Abreffe I 101 Abend-

Stellungen fuchen: Frauen. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 1 Gent Das Bort.)

Gejucht: Deutsches Modoon bon guter hetfunft, spricht englisch und frangoffich, 25 Jahre alt, such Stelke als hausbalterin. 387 Barrabee Str. Befucht: 36jabrige Bittwe mit 2 Rinbern fucht Stelle als housbalterin. 587 Burrabee Ste. Befucht: Berfette Rieibermacherin fucht Bluge jum Raben, 75c bis \$1.00 per Tag. 128 2B. Divifton Etr

Bejucht: Junge gebilbete Frau fucht Stellung als Gaushalterin, auch Erziehung ber Rinder. 684 Sedg: wid Str., 2. Flur. Befucht: Eine rejpeftable Bittime ohne Rinder, 48 3obre, ift eine gute Köchin und Ataurtenpitegerin, wünftle teine Stelle als Röchin ober Saushälterin. Abreffe 253 Beft Gurrifgn Etr.

Befucht: Anständige Frau fucht Stelle als Saus-ilterin bei ältlichem herrn. 63 Blue Island Abe. Gejucht: Eine tuchtige Aleidenscheiberin fucht telle außer dem Couje. 35 Garbner Str.

Gejucht: Eine anftandige Buttve fucht Stelle jum baiden und Reinmochen Frau Grangien, 17 Bate Bejucht: Gin anftanbiges beutiches Mabchen mitt-een Alters jucht Stelle als haushalterin ober in leiner Fomilie als Maberin. 3319 State Str., . Flat.

Sejucht: Eine gesethe Frau, im Rochen und allen häuslichen Arbeiten bewandert, bat noch einige Tage in der Boche zu vergeben. 196 Cheftnut Str. Bejucht: Bajde in und außer bem Saufe. 28 Bejucht: Stelle bon burchaus erfahrener beuticher Abdin; berfieht beutide, frongofifde und englische Rude, verfieht Gefs Stelle und bat befte Arfretugen. Broek Refinarunts ober Hotels belieben zu antwors-ten. 274 North Abe., 3. Finr. mbi

Bu bermiethen. (Angetgen unter Diefer Aubrit, 2 Cent bas Bort.)

Bu vermiethen: 8 icone belle Bimmer; billig. 273 Mohatot Str. Bu bermiethen: Eine icone Cottage bon 6 Zimmern umb Babegimmer, gut gelegen, nachft ber Alphonfus Ritche und Schule. 627 Southpart Abe. —bo Bu bevmiethen: 2 Zimmer, Clofet, Bantry, ruhige eute, \$5. 1042 R. Daffen Abe. Burrabee Str. 6 Bimmer mit Babegimmer. 472

Bu bermiethen: 4 3immer-Flat, hartholg Fingh, belle Bimmer. 893 Gif Grove Ave. -ja Bu bermiethen: Bohnung bon 5 33mmern, hinterbaus. \$9. Rachzufragen 427 Clebeland l. Fts. Bu bermietben: 4 3immer im 2. Floor, in ber Front. 86 Wells Str. Dimi

Bu berniethen: Rleine Wohnung, \$4 ber Monat. Rachgufragen gelichen 6 und 7 Uhr Abends. 362 Cipbourn Abe. 3u bermiethen: Schones neues Glat, \$13, 5 3immer, Babrgimmer, moderne Bequembichfeiten, Jani-tor-Bebienung. 22. und Leabitt Str. -3106

Bu bermiethen: Der britte und vierte Stod bestehnoft : Gebaubes, 208 Fifth Abe., einzeln ober gufannen. Borgiglich geeignet für Multerlager ober eichten fabritbetien. Dampfbeigung und Fabritabi, Robere Auskauft in ber Geichtfis-Office ber "Abend-Achtung! An ehrliche, Deutiche Arbeiterfamilien find einige 5 und 6 Jimmer enthaltende Wohnungen sowie ein geräumiger Ed-Store billig zu verwie-tben; Preis der Wohnungen \$5-\$6, für den Store \$15 per Wonat. Rachzufragen Ar. 2106 S. Cark Str., 2. Etage.

Bu bermiethen: Mot Mder Land mit Saus, baffen's

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu bermiethen: Gut gebeigte, neu eingerichtete noblirbe Zimmer fur Dumen und Gerren, \$1, \$1.50, möbsirbe Zimmer für Danien und hetren, \$1, \$1.50, \$2 und \$3 per Boche; 25c, 50c, 75c per Tag. 200 G. Ein Buren Str. (Stadt), nache Franklin Str., 1.

Bu bermiethen: 2 möblirte Frondzimmer an 2 ansftundige herron, mit ober ohne Board. 33 Sebgwid Berlangt: Boarders, billig. 317 Mohamt Sit., Gute Board, \$3.75 per Boche. 644 Blue 38land bermiethen: 2 beutiche Borbers finden gutes 566 12. Str., 2. Floor. 25ot, 1w Bu bermiethen: Schone Jimmer mit guter beuticher foit, bon \$3 bis \$4 bie Bode. Alle Cars bis an's Saus. 1053 R. California Ave. 50t, fabbamt

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent Das Borf.) Bu miethen gefucht: Lotal, paffend für Barbier-eichaft, mit Bohnung. Diferten mit Breisamgabe E 108, Whendpoft.

Mobel, Bausgerathe ic. Ungeigen unter Diejer Mubrit, 2 Genis Seht! Bier-Spiegel \$6; eleganter Reb Crof Deige fen. 106 B. Abams Str. mbi Bu bertaufen: Billig, megen Abreife, Mobel. — 423-425 2B. Divifion Str., oben. -Di

Bu berlaufen: Giden = Folbingbett und grofer Stande-Spiegel, faft neu. 43 Diberjen Blace, Grunds Rauf- und Berfaufs-Angebote.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Bu bertaufen: Bollftanbige Ausftattung bon Gro-eerp-Figtures. Borguiprechen 209 Clebeland Mbe. 30ofte Bu bertaufen: Bu irgend einem Breife bollftandige Butcher-Ginrichtung. 1942 Urcher Abe. Gelegemeit: Counter \$6; Eisbog, Geigofen. 108 B. Abuns Str.

Spottbillig ju berfaufen: Chemisch gereinigte und geharbte herrenanzuge, Ueberrode und Damenkleider, olles Baaren, die nicht abgeholt wurden. Die Sachen find jo gat wie neu. Ausverfauf jehe Boche. Das gange Sahr idglich Berkauf. Beichäftiskunden bon 8 11hr Morgens bis 8 11hr Abends; Sonntags bon 9-12 Uhr Mitrags. Steam Die Houfe, 39 E. Congret Str., gegeniber Siegel Cooper & Co. 180fim Bu taufen gefucht: Betragene ober abgelogte hers ren: Garberobe, Suits, Doercoats u. f. m. Birte Brief, boann und wo ich boriptechen foll, unter Moreffe M. 518, Abendhoft. \$20 Sufen gute neue "Sigh-Arm"-Rabmufchine mit fünf Schubladen; film Jahre Garantie. Domeftic \$25, Rew home \$25, Singer \$10, Woeefer & Wilson \$10, Chridge \$15, Whise \$15. Doneftic Office, 216 S. Halfted Sit. Abends offen. Ober 200 State Str., Ede Adams, Jimmer 21.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.)

Arztliches.
(Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cent bas Bort.)

Ueberflüffiges haar im Geficht, Moles, Muttermale, Bargen werben bauernd entfernt hithneraugen und eingewachsene Rogel entfernt ohne Schmergen

Betty Somitt, 562 Afhland Ave., Ede Milwaufee Abe., eine Treppe. Did-15no

Dr. Gutters Antiseptische Bomabe. Das beste Beile mittel für allerlei handunsschläge jowie Brind-Ropi, Flechten, Giterbläschen an Sitrn und Rinn, ale Beidwüre u.j.w. Rütter, beren Ainber die Schule bejuchen, balten beren Röpse rein und frei duch ben geitweiligen Gebrauch Diejer Bomade. In haben in allen Apothefen. Breis 25c Die Bog. 1jp, doja, bur allen Apotheten. Beeis Zoe die Bog. 119. doja, wo Frau C. E. haub und Duffe in allen Frauenserin, ertheift Nath und Duffe in allen Frauenseringeringen 29! Wells Str. Office Sturden: 2-5 Uhr Rachmittags. 27,11, vol. Die hebammenichule des German Medical College ift die vorzüglichter Edicagos. Die meisten Lebert und Lebertinnen der Geburtschiffe anderer Jedammenichulen haben im diesem College fublirt. Kährers bei Dr. Ralet, 186 Well 13. Str., abe Albland Ube.

Geichlechts., Sauts, Bluts, Rierens und Unterleibs. Aranweiten ficher, ichnell und dauernd geheilt. Dr. Chlers, 108 Wells Str., nabe Ocio. 27oftm Dr. Dubs, bentscher Arzt und Chirurg, empfichtt fic bem geehrten Aublitum hautfrantieiten wird besondere Auchnettschnetet gewidnet. 1104 Raiense Lemple, 12-3 taglich. Drs. M. Alein, früher Mrs. Martwich, Frauenarzf und Ceburtschierein, ertheift Rath und Silfe in allen Frauenfranschieten 66 Beber Str., polichen Larrabee und Gaifted Str. 27of. fodlu Frau en fran it be it en erfolgreich ethandett Biabrige Erfahrung. Dr. Adf ch. Jimmer 20, 113 Baans Str., Ede von Clark. Sprechtunden von 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. Zlippin Br ck. Ida 3 ab et. Geburtshelfetin, Ac. 277 Sedgwid Str., nabe Dis biston. Behendelt alle Foquenfrantheiten. Erfolg garantist.

Berfchiedenes. (Angelgen unter biefer Aubeil, 2 Cents bas Bort.) Betloren: Um Conning Wbend ber Dem Grocerv-geschäft 748 Cibbourn Abe., Toidenbuch mit 21:0; Bupieren und Boreffe bes Gigenthimers. Anto Bri-taftnann. Raberes A. Bloom, 748 Cibbourn Ab., mbi Befdäftegelegenheiten.

Bu berkaufen: Ein elegant eingerichteber Ed-Groeevstrere in bester Geschäftstage muß binnen einiger Tagen wegen familienangelegenheiten für ben ge-ringen Breis bon muz 4800 berkauft werben. Bah auch etwas auf Sicherheit stehen. Beste Gelegenhei für einen jungen berheirutbeten Mann. Abriffe: 3 104, Chendpost.

Bu bertoufen ober gu bertquichon: Guter gang-barer Saloon und Groceth, wogen Abreife. U. Rurib, Ooblob und Armitage Abe.

Bu verkaufen: Ein nachweistich gurgebenber Bi-garen:, Tabaf: und Combp-Store; Umftambe bal-ber billig. 2317 Bentworth Ave. \$300 faufen einem etablitten, gut gehenden Meat Mortet, billig für \$600; beste Gelegenbeit, die jedfertet wurde; bin gestungen, au dossen Schleusbetzeise zu verfaufen wegen anderer deingewort Geschäft. Kommt und überzeugt Gud. 80 Maud Abe., nahe Sheffield Abe. Ru verfaufen: Groceth Store; after Plat; wegen Rrantheit billig. Raberes bei John Robi, 49. und Rrantheit billig. Raberes bei John Roft, 49. und Dreber Str. 0300 glu faufen gefucht: Biftes Beichaft. Bejable mit Bornboft, Real Eftate Noten. Abreffe A 104, Abendhoff,

Bu verkoufen: Gute Fifche, Kafe- und Burfts Koute, billig. Abreffe A 101 Abendpoft. Muß umsedingt fofort verkaufen: Spottbillig, füb-nur \$1/75, billig für \$500, vorzüglicher, langjöhriger Afgatrens, Combrs, Delfateffens und Grocerhftors; Rente mit Abohnung und Barn nur \$18. Komunt isfort; giöfter Bargain jemals offerirt. 756 Smeoln Abe.

Bu bertaufen: Atfas- und Cotton-Mastenfabrit. Ju berkoufen: Billig, Defitateffens, Badereis, Candbe, Zigarren-Store, feine Ginrichtung, wegen Abreife nach Europa. 943 A. Saifted Str. Det bestigelegene und gabiende Grocetoftore, berbuns ben mit fleischert, jo offerirt im State Minois, mut binnen 3 Dagen jum balben Bris verbuift merben ober gegen gutes Land vertauischt werben. 1942 Archer Ave.

Bu berkanfen ober zu bermiethen: Mein gutzabsendre Satoon, Frantikenverbalkniffe ber, josott, billig. 408 Clubourn Woe. Bu bertaufen: Sofort, guter Butcherifop. \$100. 6521 S. Carpenter Str. 3u vertaufen: Gine 4 Rannen-Mildroute. 5028 Chinton Str. Bu bedaufen: Saloon, gute Loge, eleftrijche Stras Benbahn im Bau; gute Beichafte, \$18-\$25 taglich, billig für ben richtigen Monn. Miethe \$17. \$150 bautes Gelb. 48 C. Fullerton Abe.

Bu verlaufon: Brocerp-Gefcajt; alter Blag. 1191 S. Beftern Ave. Bu bertaufen: Gutes Butder-Beidaft, Bferd und Bogen. 1746 Leabitt Str., Late Biew, Cobe Schoo

Bu vertoufen: Gin gut gehender Reat Rartet; billig, Rachgufragen 338 Rorth Abe. nib Ru bertaufen: Meatmarfet, 1433 S. State Str. -m Bu vertaufen: Mebrere gute Ed-Saloons mit leichten Bobingungen. Raberes bei ber Burth. & Roffing Brew. & Malt. Co., 335 B. 12. Str. 25oflm

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent das Bort.) Soufebold Boan Affociation, Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Bincoln Mbe., Bimmer 1, Bate Bieb Beld auf Dobel.

Beine Begnobme, feine Deffentlichfeit ober Bergo-Weine Wegnodine, teine Oeffentlichteit ober Bergogerung. Da bir unter allen Gefülschäften in bin Ber. Staaten das größte Kapital bestigen, jo können wir Guch niedrigere Raten und längere Zeit gewahren als irgend Jemand in der Stadt. Uniere Gefülschilt ist organiset und macht Geschäfte nach dem Bausciell, ist organiset und macht Geschäfte nach dem Bausciell, dafrisplane. Durleden gegen eichte möchentliche aber monatliche Richadblung nach Bequemilichteit. Sprecht uns, bevor Ihr eine Anleiche mache. Bringt Cute. uns, bebor 3or eine Anleibe macht. Bringt Gut.

- Es wird beutich gefprocen. -Soufeholb Boan Affociation, 85 Dearborn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Moe., Zimmer 1, Bate Biew. Ecgrundet 1854.

Benn 3hr Geld gu leiben municht ruf Mobel, Bianos, Pferde, Bagen, utjohen u.s.w., sprecht vor in der Oje ice der Fidelity Mortgage Loan Co. Gelb gelieben in Betragen bon \$25 bis \$10,000, gu en niedrigften Ruten. Brompte Bedienung, obne Dem Borrecht, daß Guet Deffentlichkeit und mit bem Borre eigenthum in Gurem Befig verbleibt. Ribelith Mortagge Boan Co

Incorporirt. 94 2Bafbington Str., erfter Flutg ober: 351 63. Strafe, Englewood.

ober: 9215 Commercial Abe., Zimmer 1, Columbia Blod, Sith-Chicago. 14ap, bts

Blod, Sibschicage.

Geld zu verleiben
euf Röbel, Kionos, Pferde, Wagen u. f. w.
Aleine Anteiben
von Leine Beite Anteiben
von Leine
Bir naben das
größte deutifde Gefdäft
in der Etabe.
Alle guten ebelichen Deutschen, fommt zu uns, wenn
der Gelb borgen wollt. Ihr werdet es zu Euren
Nortbeil finden, bei mir vorzulprechen, ede Ihr aus
vermeitseit finden, bei nir vorzulprechen, ede Ihr aus
derweitse diegekt. Die sicherke und zuverlässigte Bes
bandlung zugesichett.

2. A. French.

19mzlj 128 La Salle Str., Zimmer 1.

Deutige Besche Bert, simmer i.

Deutige de Gestättlich, wolke in Geldverlegenbeit sind, wolken sich vertrausensvollst wenden an John Gener Scherer, 1909 Rose coe Str., Lote Biede Alle Berdindslicheiten und Berdültnisse werden sowie billig, reell und sicher gesordnet. Kein Ausschund und Annannehmlichteiten, Bersichwiegenheit Theensache und gatantier. Feinste Empfehlungen. Festgelegene Schuler und Lotten (nahe Pferdeband) hottbillig, steine Anzadiung, Grundeigerinhumkanseihen. Bermiesbungen, Festerberschapenschilligft. Farmen zu verlaufen und zum Umtauschlästen bei liche. Farmen zu verlaufen und zum Umtauschlästen der Anzadiung, festerberschapenschilligft. Farmen zu verlaufen und zum Umtauschlästen bei und nach Driffice 1039 Rosese Str., zwischen Sonthern Aus. und Gerndom Eise, ofah, im

Gelb — Cebrauchen Sie etwa?
Mir verleihen Gelb in großen oder lleinen Gummen auf Dausdreftungs-Gegenstände, Pianos, Pierde, Was gen und Eigerdaussichene zu sehn niedergen Aufen und auf sede beliebige Zeit. Wohaddungen der Anleis ben stonen zu sehr deliebigen Zeit gemacht und auf beste Weise die Jinsen reduzirt werden. En ie ung an Arthagae Laan Co., 86 De Salle Str. (Dauptflur), erster Flux über der Etalke, oder Dei Radisson er., Jimmer 205, Roedwest-Ede Geised Etr., Jimmer 205, Roedwest-Ede Geiste Etr.

Gelb ju betleiben auf Chicago Grundergenthum ju niedrigften Raten Spezial Jund, \$200 aufwarts.

Rocher & Banber, Deutsches Gennbeigenthums . Geschäft, 2mailibbf 69 Deathorn Str., Bimmer 7 und 8.

Bogu nach ber Subseite geben, wenn 3he billiges Geb aben tonnt auf Robel, Bienos, Biebe und Bagen, Querdaus-scheine bon der North von Ern Rortigage 20an - Co., 519 Rillwaufe Me., Rimmer 5 und 6. Offen bis 9 Uhr Wends. Gelb indjahlar in bestiebigen Beträgen. Ebrliche Beute,

welche Gelb borgen wollen auf Möbel, Bianos, Waarenlagericheine, wollen gelf, borfprechen bei Reimer 3. 119 Dearborn Str., Jimmer 53. 11maili Gelb ju verleihen auf Erunnbeigenthum und zum Bunnen; 3 und Broys, in Sunmen von \$1000 bis \$10,000. Freudenberg Bros., Nordwested Aftivente Bros. and Division Str. Alb ju berleiben ju 5 Brozent Zinfen. L. T. Mirich, 1510 Majonic Temple, Grundeiganthumss und Geschäftsmatler, Ar. 51 State Str. oft, dojabi, li Gelb ohne Kommission, ein grober Betrag ju berseiben ju 6 Brog.; ebenjo Gelb ju 5 und 53 Brog. Baardorteben jum Bilficen Jins full. 10ip, 6m 6. O. Stone & Co., 206 La Sulle Str.

Gelb ju berleiben in beliebigen Summen auf 30, 60 umb 90 Tage auf Gold, Uhren, Diemanten und Robel. 1492 Wilmauter Abe., 2. Stod. Gefint

Sebe Angeige unter biefer Rubrif foftet für eine ein malige Ginicaltung einen Dollur.) Deinerbigejuch. Ein ftrebfames fatholisches Mab-den im Eiter bon 34 Jahren wünicht vie Beftannts ichnit eines jolieden Rannes sweds beirath. Ernis-gemeinte Offerten, unter genaurt Angabe ber A.t-boliniffe und Moreft, unter D. E. 100, Abends boft; Besichweigenbeit Ehrenjache.

heirathsgefuch: Eine gebelvete Bittbe in mitts teen Jahren winicht fich mit einem Arebjamen Monn, ber eine gate Eriften; but, bon 40 bis 50 Jahren, ju verheitathen; biefelbe bat auch Luft aufs dund zu geben. Aut ernftgemeinte Antoige werden beantwartet. Briefe mit Angabe der Berhältnife unter A 100 Mendoch.

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cent bas Wort.)

Bisconfins fruchtbarer Boden, borgugliches Farmland!

Gin Bferd, eine Rub u. freie Bobnung!

Ein P ferd, eine Aubu, freie Bohnung!

Jur Gründung eines eigenen heimes offeriren wie unse vorsiglisches Farmland zum Antaufe und übergeben nach eichehenen Raufe Jedermann sofort fo kenfrei fonenfrei fonen fener Leben nach eichehenen Raufe Jedermann sofort fon en frei UN ohnung!

Der Boden unferes Farmlandens ift fruchtbar und übpig, 2 bis 5 Meilen vom County-Sig Clark County, der Stadt Keysdille, die 5-0000 Einwohner gäblt, wolebst mehrere Eisenschunen und der ichwarze Kivee läuft, entferne. Die Gegend it reizend, liegt im Heesen Wissensink, don von ans der grade Felde fruchtfransport und Biedzichhereien des Landes gistiten. Unier Farmland is bereils lebbat angesiedet namentlich von Deutschen, dat vorzische Währen der Kentellen geinde Edulen, mehrere trübolische und andere Archen Wir laden alle Annfunktigen nach unieres Grumlandes den in die annfusteren Madpen und Pläne, und offerien einen sieden Andre unieres Farmlandes von 5 bis 210 und sieden annehmbare Kohngungen, zu deliedigen Raben von Wertaugen, Madpen und Pläne in Saus und bitten um abstreiden Madpen und Pläne, au deliedigen Raben von Wertaugen.

3immer 8, 163 G. Randolph Str., Ede La Salle Str., Chicago. 60f, Im, fod

Str., Chrcago. 604,1m.,1dd Jrt.,
Durling Str., nahe Arigonwod Ave., \$3500; Indiaes
ges Frame-Hauf und Vertungene Vertungen und Vertungene Vertungen und Vertungene Vertungen und Vertungen vertung vert Ueber 1500 Lotten auf feichte Abgablungen, bon 88% aufwärts ein und nabe allen ben verfciebenen Javeigen ber neuen elettischen Etrahenbahn, und mehr als 80 höufer auf ber Koobseite, Lote Beim und Ravenstmood billig au verkaufen. Allenthurer. medr als W doujer auf der Noodeite, Vole Beim und Radweisvood billig zu berksaten. Eigentbümer, welche ihre häufer, Lotten oder Farm zu berkaufen oder zu verlaufden wilnigen, fonnen bei uns auf ichellen Unige und reile Bedienung rechnen. Div potderen und Fenerversicherung prompt und billight beiorgt. Robmbs offen von 7 bis 9 Uhr und Sommags von 10-12. Schmidt & Clier, 219 Lincoln Abr., nabe Lurrader Str., Telephone 408.

nahe Larrabee Str., Telephone 408. Fot, fot, im

Ju Radricht. Habe mich entichtoffen, auf Land

zu geben, am unabhönigi teben zu fommen, und

du ich die Agentur für eine große Maffe bes

intchronumen babe, eriude ich meine Frenze und

alfe Anderen, die fich dassit intersfiren, fich am

Sonnag den 4. Rooember 1894 um halb dei Uhr Rachmirtags in Tufes Hall, 879 und 881 BB. Die

vifion Ter., einzu, inden, um mit mir gomeiniam zu

dandelm. Iof. Amiasmeier.

Bez an it keine Riebe mehr!

Eicher fuch ein heim! Gotten in Edifon Bark

find mit 15-110 Anzahung zu haben und fleine

wöhentliche ober monatliche Abzahungen. Daifer

nach Bunich gedaut. Aur 30 Rinnten Facher mit

der Korthon fleen R. R., Oepot Wells Str.

Alles Addres zu eriagen 302 Tacoma Bbg.

Ben. Zu et eil & Co.

Selber gefeiben auf Real Chieke und Berten.

Beetlangt: Grundeigenthum. 36 habe berichiebene

Berlangt: Grundeigenthum. 3ch habe berichiebene Rachforgen nach berbeffertem Grundeigenthum, ebensonach leeren Lotten auf der Arbfeite und in Lafe Biew; jeder Grundeigenthimer in diesem Diftitit, der berdaufen will, würde gue than, sein Eigenthum dei dem Unterzeichneten einzuschreben. E. B. Dunde, 152 E. North Abe. und 300 Elvbourn Abe.

250f,110
250

feite, Cafe Aiem und Ravenswood Grundeigenthum, berbeffert und underheffert, buffent fit Mobniduiger und Eefdiffswede; einfige bejondere Arganius; getten auf leichte monallide Abzahlungen. Wegen Ginstheiten werde man fic en T. B. hunde, 152 E. Rorth Ave. und 300 Elybourn Abe.

Berlangt: \$2000-\$6000 Saus mit Stall, nicht mehr ils 4 Meilen vom Courthaus. Muß billig ich. als 4 Meilen vom Courtbaus. Mus billig iei Ebenfo eine bebaute Ede (Stores) für \$10.000 1 \$12,000 baar. Fred Gebm, 600, 112 Dearborn Str. Ju taufen gesucht: Gegen Baar, billig, eine Farm ben 40 6:3 50 Ader. Rachyufragen 18 Sumner Str., nabe 15. Str.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cent bas Bort.) Biener Damenichneiber = Alabemie 207 Ruib Strafe. Directrice: Mine. Olga Golbgier.
Schule für Riebenaden, Schnitzeichnen und Jusichneiben. Gründlicher Unterricht in allen Borigen ber Damenichneiberei nach dem anerkannt ausgezeich neten Wiener Soften.
Der Eintritt in die Schale fann febergeit fattfinden, und mabrend bes Unterrichts können die Damen ihre einen na Leider anfertigen.

e eigenen Rleiber anfertigen. Unterricht wird im beuticher, englifcher oben Der Unterricht wird in beutscher, englischer oben frugöfischer Sprache gegeben.
Gbenfalls werben Dunenfleiber auf Bestellung in eleganter Weise und zu meckieder auf Bestellung in eleganter Weise und zu meckigen Preeifen angefreitet. Schnittzeichnen wird mit diffe bes "Biener Jussichneibe-Abparates" geschet, besten vorzügliche Verwendbarkeit durch Ertbeilung von Auszeichmungen und Medaillen auf den verschiedensten eurodüschen Wassiellungen gewirdigt wurde. Diese Apparat mit einem Auche, welches die bollsfändige Anleitung zum Gebrauche bessehven enthalt, wird auf den pach auswändert berkandt.

Uniere Druckschrift, "Die Kunft, sich zu flei den", werd in verschieden der gegebardet.

abfolgt ober per Boft jugefandt. Biener Damenichneiber = Atabemie

207 Ruib Strafe.

Rational Detective Bureau, Jimmet 11, 12, 13, 14 und 15, 963 Gaft Mark: Str., Indianapolis, 3nd. 281p6:nb Alexanders Gebeimpolizei-Agensturt, 33 und 95 Field Abe. Zimmer 9. bringt irs gend eines in Erichdrung auf privatem Age, unters ucht alle ungludlichen Familienverdaltniffe, Gbraftandsjädle, na. i. v., und sammelt Beweife. Diebstädle, Räubereien und Schwindelein werden unters jucht und die Echuldigen zur Rechnichsit gezogen. Anipriche auf Schadeneriah für Beitegungen, Uns gludsfälle u. del. mit Eriog geltend gemacht. Freier Rath in Rechtsischen. Bir find die anige deutsche Belizei-Agentur in Epicago. Sonntags diffen bis 12 Uhr Mittags.

Polizeiskagentur in Egicago. Sonntags offen ist in the Mittags.

2dualbin Mettags.

Lödene, Raten, Mietherechnungen und schechte Schulben aller Art josort kolletier, schlechte Networksgesetz, alle Auguments follstier, alle Rechtsgeschöfter Frügericht, feine Bezahlung, nenn nicht ers folgreich Mitgerich einsch ausgeschoffenz allen Ansgelegenheiten prompteste Ausmerkamfeit gewöhnet. Officestunden Romittags is Abends; 9 his II Bormittags an Sonntagen: deutsch und englisch gesprechen; Besenn; Erfte Artional Bont. Schueiber dies aus. 76 und 78 Fifth Ave., Jimmer 8, nahe Kandolph Str. Malinovski, Konstader.

Geo. R. Smith, Bovofat.

Praftizirt in allen Gerichten. Johne, Roten, Koft- und Miethsrechnungen, sowie schlechte Schuls-den aller Art folickirt. Keine Bezahlung wenn fein Erfolg. Jinnure 45, 125 Da Salfe Str. lipbolist Johne, Roten. Miethe, Schufben und Anspriche after Urt schnell und sicher folickirte Keine Gebühr wenn erfolglos. Alle Rechtzgeichafte sprafalitig beiorgt. Burvou of Law and Gollection, 12mal 167—169 Baibington Str., urde 5. Koe., Zimmer is. John B. Thomas, Kommy Confadie, Manager. Sonne, Rojen, Miethe : Forderungen und ichlechte Schulden aller Art jobort folleftirt, Reine Begabe lang, wenn nicht erfolgreich. Tifen bis 6 Upe Wornds, Sonntags bon 9-11 Bormithags.
200fun 160-162 Wafbington Str., Zimmes 18. Gelb zu berfwiben; 6 Prozent; feine Rommiffion. R. S. 63 R. Clarf Str. 29ofim Chte deutide Fligidube und Pantofieln jeder Art fabrigirt, und balte vorrütigig. A. Zimmermann, Chobourn Abe. 148. G. Schibler ichneibet Sanerfraut. 208 Blue 38-Pluid-Cloats werden gereinigt, gefteumt, gefüttert und modernifirt. 212 S. Galfteb Str. lofpom Alle Arten Saaraibeiten fertigt R. Cramer, Damen-Frijeur und Berrudenmacher, 384 Rorth Mue. 19jali

Unterricht. eUngeigen unter biefer Aubrit. 2 Cent bas Boet. Endlisch in dreißig Stunden. Preise mäßig. W Thraop Str. 260 Bmt Englijche Sprache file herren und Danen in Alita kaffen und privation, jowie Buchhaften, alle gandeils facher, bedauntlich am Biften gelehrt im Rortwork fiberge Golfper, Brof. George Freiffen, Kraippal, 922 Milwauter Ave., zwischen Abland und Banton, Tags und Abends. Berife mabig. Beginnt ichn, 301,018

Unterricht in Englisch für erwachiene Deutsch, 22 per Mount, Buchführung, Stenographie, Zeiden, Rechnen u. f. w., \$1. Dies ist bester als "Down Towns-Schulen. Offen Tags über und Abend. Befuch uns aber ebreibt wegen Afralus. Riffens Luften uns aber dreiebt wegen Afralus. Riffens Luften Gollege, 465–467 Milwauke ube.

# Schillers Werfe

in der volksthumlichen Ausgabe, die bon der "Abendpoft" gum Preife bon 25 Cents für ben Band bezogen werben tann, find jest

# vollständig

erfchienen. Die Ausgabe besteht aus

# elf Bänden.

die entweder einzeln, oder insgefammt ju dem niedrigen Preife bon \$2.75, geliefert werden. Sie enthält

# unverfürzt

lich feiner gefdichtlichen Arbeiten und feiner fleineren Erzählungen und Effans. Die augere Ausstattung ift berartig, daß die Ausgabe jeder Bibliothet gur Bierde gereicht, und der Drud entfpricht bollftandig bem ber berühmten Leipziger Musgabe. Comit eignet fich das Wert por=

# Weihnachtsgeschenk,

Sprache und die Werthichatung des deutschen Geiftes fann den hiergulande geborenen Rindern deutscher Eltern am ficherften badurch eingeflößt werden, daß mat fie mit den unübertrefflichen Erzeugniffen des größten beutiden Boltsbichters befannt macht. Schiller ift ber edelfte und reinste Bertreter des deutschen 3dealismus. Un feinen Geftaltungen fann die im trodnen Dollarlande durftende Geele fich wieder laben und erquiden. Seine Werte follten in feinem beutichen Saufe

Die "Abendpoft" hatte es nicht auf den Abonnentenfang abgeseben, als fie die Berbreitung biefer Schiller-Ausgabe übernahm. Deshalb brauchen auch teine "Coupons" vorgezeigt und feine laftigen Bebingungen erfüllt zu werden. Jedermann tann entweder einen eingelnen Band oder das gange Wert taufen.

Bücher ohne Preiserhöhung in's Saus.

# Leiden, iowie alle Saut. Blut: nub Geschlechtstrant; heiten und die idiumen Folgen jugendlicher "institutionerlungen. Nebroenschafte, verlorene Manierstraßten der inn dale Francentraufteiten werden erfolgreich von den long etablirten deutschaft ner darfallen ist Medical Dispensary behandelt und unter Garrantie für unmer turitt. tann.

wieder erfangen Gin außerordentliches Bud nur für Berren. rantie für immer turirt. 2111.ibd.bw Clektrigitat muß in ben meisten zusten angewandt erzielen. Wir haben die größte eleftrische Batterie die-tes Landes. Unter Behandlungspreis ist sehr biteitig.— Consultationen frei. Auswarting werden brieflich be-andeit.—Sprechfunden: Bon 9 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends: Sountags von 10 die 12. Abresse (Fin Brobe-Ggemplar wird auf Berlangen

gratis verfandt. Dr. Hans Treskow, NEW YORK

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Nergte biefer Anstalk find erfahrene deutsche Sve-alissen und betrachten es als eine Epre, ihre leidenden Littelenschen so ichnell als möglich von ihren Eorechen u hellen. Sie heiten gerlindsich, unter Garantie, lie geheimen Rransbeiten der Wanner, Franceis alle geheimen Krantbetten der Manner, Franken-leiden und Menftruationssförungen ohne Deration, alte offene Geschwire und Wunden, Rochenfraß ze. Pithma und Katarry dositiv geheilt. Neue Methode, absolut unsehlbar, hade in Zeutschland Tausende geheilt. Keine Kichennoch mehr. Behandlung, mit. Wediguen, nur

Drei Dollare ben Monat. — Echneidet dies aus. — St ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Sonn 10 bis 12 Uhr.

# Mannegfraft wieder hergestellt. Beidlechtstrantheiten geheilt.



über finberlofe Gben und Frauentrantheiten, wird für 25 Centain Boftmarfen, forgiam in einem unbebrudten Umidlag berpadt, frei berfandt e DEUTSCHES HEIL-INSTITUT.

Reine Boffnung mehr. Weine Dynnung Mehr.

Bie viele Weisben gibt es, welche nicht jabrank, obering il lagen baben, ohne and nur im Antiernteken ben wahren Erund der Reiben zu abnen. Bald
ind es Kopfe und Treutschierten, algemeine StinAlligteit, Wismuth. Berdriestichteit, nervößen Itiern, zenflowien, Bruftbellemmun, Schwere in den
Beinen, Schiaftoffigleit, Ohrenfauten, Jerfreutheit,
pilhtigkes Errothen und Erbiaffen, welche he
qualen, dab find es Gemifensbille, die sie pennigen
und ihnen bas keben als eine Lait erichenen lassen,
fehlift Du Dis mach und trauf, glaudit Du bes
lebens Burde nich innger ertragen zu binnen, jo zofer Die auf und bande Dirben, "Augendbremad".
Du wirk durch bleifes Buch Auftlätung über Dein
geden behrumen und bei Beherigung der wohlgemeinten Kathschläge die volle Gehaudbeit und ben
Frohlinn wieder erhalten. Jung und All, Mann der Fraus, follten es leifen. Jeder bei atgazen Arg.
Der "Bungendbreund" tenn für IS Genab in
Detimaten, wollverspach, bengen werden von ber

Dr. SCHROEDER. Anertanut der beste guversässigste gahnarzi, 824 Milwaukee Avenus, nach Hutfien Etr.— Heine gaine 6 mnd aufwärei. Jähne famerzios gezogen. Jähne ohne Pietke. Boid- und Siberpistung zum balben Preis. Alle Urbeiten garantert. — Conntugs offen.



# alle Werte bes großen beutiden Dichters und Schriftftellers, einschließ-

namentlich für die beranwachsende Jugend. Die Liebe gur deutschen fehlen, wenn es fo leicht ift, fie anzuschaffen.

Much die Trager nehmen Beftellungen entgegen und liefern bie

Brivate,

Chronische,

KIRK

Medical

Dispensary

371 Milwaukee Ave.,

Gde Suron Str.

Mervoje

Illinois Medical Dispensary,

183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

Behandlung \$5.00 per Monat

(infl. Mebisin).

Die emgigen Spezialissen weiche unter voller gesellicher Garantie, gegen fleine wöcheutliche Skaadinng. Buttrantseiten behandeln und alse Medizines liefern. Konsultation frei. Sprecht ober ihreibt, Sprechtunden: 9 libr Morgens bies 11hr Rodner, Sonntages bies 4 Nachm. Mittwoch und Sampag Abends auch von 7-9.

DINSMOOR REMEDY CO.,

—Anerbieten!

Gin alter, erfahrener Argt, ber fich bon activer Bragis gurudgezogen, erbietet fich allen

benjenigen, welche an Nervenichmache, Ber-luft von Kraft und Energie, Muthlofigfeit, Camenichmäche, Impotenz, Weihem Flug und allen Folgen von Jugendfünden, Aus-fcweifungen, Neberarbeitung u. f. w. leiben,

kokenfrei volle Austungt einer nie fehl-kokenfrei volle Austunft einer nie fehl-au senden. Genaue Be-dreibung der Symptome erwünscht. Adressirt im Bertrauen: DR.G.H.BOBERTZ, wo. 3 Merrill Block, DETROIT, NICK

Rieine ichwache Organe wiederhergestelt. Ausstülfte, Underundgen,
krampfaberbruch Kiedergeichlagen,
beit und alle Folgen der Seibitbesiedt gedeilt. Syndisis. Sonntndorg, Siest. Stricktern und alle
chronichen Buttranfheiten. Deilung garantiet. De. Ban Diet,
Specialit. 96 State Etr., Linmer,
Sweigens die State Etr., Linmer,
Sweigens die State Etr., Linmer,
Morgens die State Etr., Linmer,
Lags 10 die Uhr.

Mannestraft wiedergegeben.

Gin Günstiges

# Bring Schample Braulwerbung

Gine Gefdichte aus bem ruffijd-turfijden Arieg. Bon Michard Senry Savage.

(Fortfehung.)

Gine halbe Stunde fpater ichafften etwa hundert fcmargbraune Salunten bie gefallenen Rurben ans andre Ufer, wo ihre Beiber in lautes Jammern ausbrachen. Guleiman bagegen willig= te ein, fein Rommanbo fofort bom an=

bern Ufer gurudgugiehen. Lebhaft erfundigte fich Ahmed, ob Suleiman bon Ergerum tomme. "Rein, Bring, ich bin bon Rars aus bas innere Thal hinabgezogen und re-

tognosgire icon feit brei Bochen Die Sugeltetten am Fluß entlang." "Saben Sie auf Ihrem Weg irgendwelche Leute getroffen, die bon

hier hinaufgezogen find?" Schamhls herz schlug laut - ob er feinem Freund mohl bon ber Befellchaft im Schiff ergahlte? - Die

Pflicht verbot es ihm! "Rur einige Reiter," erwiberte Guleiman mittlerweile, "bie Pringeffin Fatima gu ihrem Bater nach Erzerum

geleiten. "Bar fie allein?" fragte Uhmeb, während er burch ein raiches herummerfen feines Pferbes feine Buge gu perbergen juchte.

"Ja, fie befand fich in einer bon Maulthieren getragenen Ganfte. Rein einziges anderes Frauengimmer befand fich bei ber Gefellichaft. Ja, ja, ihr Bater ift ein abgefeimter, alter

Schampl fürchtete, irgend ein verein= gelter Schuf tonne bie an ben Ufern bes Fluffes entlang postirten Reiter alarmiren, und fagte beshalb mit ei= nem in alter Freundichaft ftrahlenden Blid: "Wir muffen icheiben, Saupt= mann, abet ich hoffe, Gie merben, falls wir uns im Feld gegenüberfteben, nicht rergeffen, bag nur Die Pflicht es mar, die uns getrennt bat. 3ch merbe mich bei Melitoffs Stab befinden."

Mit Stels erwiderte Sauptmann Mehemed: "Und ich bin Muthtar Ba= icha zugetheilt, unter bem alten Bali Ismail hatte ich nicht gebient, benn er ift ein Dieb und ein Feigling!"

Schampl ritt mit Guleiman gum Fluß binab, aber erft im legten Mugenblid, als jener fich icon anschidte, Dieffurt gu betreten, flufterte er ibm gu: "Wo befindet fich Ghazi?"

"Er ift in Rars, Bring," ermiberte Suleiman traurig, bonn er fannte ben Abarund bon Berbrechen, ber gwischen ben beiben Brubern gahnte.

"Suleiman," jagte Schampl, "wenn ich Ihnen auf irgend welche gulaffige Weise gu Diensten fein tann, fo fchrei= bon Gie mir nach Gumry, General=

Mit festem Drud ergriff Guleiman bie Sand bes jungen Bringen, als er enwiderte: "Der alte Abballah, der Juwelenbandler im Bagar gu Gumrn, wird mir jederzeit einen Brief guftel= len. Schreiben Sie mir, wenn ich irgend etwas für Gie thun tann, benn ich fürchte, ber Krieg wird schon in wenigen Wochen ausbrechen. Moge Mah Sie behüten und gefeiten!"

Mit fraftigem Sandeschütteln nahmen bie beiben jungen Rrieger Abichied boneinander. Mit ausgesuchter Soflich= feit führte Guleiman feine Leute auf bem tiirfischen Ufer einige Meilen land: einwärts parallel mit bem Flug, mahrend Schampls Truppen unter Füh= rung bes Gefangenen nach ben ausge= plunberten Sutten marichirten.

Schampl hatte befohlen, baß bie beiben Rofaten, Die ben gefangenen Rurben führten, fich an bie Spige bes Buges festen, und als ber Abend bernieberfant, machte ber Bortrab an ben rauchenden Trummern Salt, Die ein= ftens bas Beim bes armen Gefangenen

gemejen waren. Seine Ergählung erwies fich als nur allau mahr, benn als bie Solbaten, aufzogen, frochen zwei halbverbungerte Jammergeftaiten, bie letten Ueberlebenben ber fleinen Nieberlaffung am Flug, aus bem Bebuich hervor, und eine babon mar bem Führer wohlbe-

tannt. Schampl untersuchte Die Trummerhaufen, bann bieß er bie Rorper ber Erichlagenen, bie bon ben Flüchtigen in das Gebuisch gezogen worden ma= ren, in ben halbgefrorenen Sand berfcharren. Schon ging ber Zag gur Rufte, Die Leute bedurften ber Raft, und Schampl fonnte bier, wo er jeben Mugenblid einem Ueberfall von ber andern Ceite bes Fluffes preisgegeben mare, nicht wohl lagern laffen.

"Guhrt ben Rurben por!" befahl er, nadibem man auf feine Unordnung hin ben halbverhungerten Opfern Speife und eine Flafche Wutti verabreicht hatte, womit fie fich aus Ungft por einem erneuten Ueberfall ber Fein= be ins Didicht gurudgogen.

MIS ber Mohammedaner herbeige= Schleppt murbe, verließ ihn aller Muth: er brach in ein lautes Geheul aus und bebheuerte in feiner Mutterfprache im= mer und immer wieber, er wolle ja alles fagen, was Saffan feinem Gebieter rerbolmetichte.

"Salt!" tommanbirte Schampl. "Gi= nige Mann bon ber Bache follen fier antreten!" Die Leute ftiegen ab und nöherten fich mit ber Biftole in ber

"haffan, fage ihm, baß wenn er nicht fofort alles fagt, was er von Pringeg Fatima weiß, ich ihm fofort eine Rugel burch ben Ropf jagen iaffe!" Bereitwillig ichilberte nun ber erdredte Dann, wie eine Banbe von et= lichen gwangig Rurben unter ber Fuhrung bon zwei bornehmen herren, fich eine Boche lang in ben Tiflis gegen-überliegenben Balbern am Flug ber-

borgen gehalten habe, Einer ber Manner folich fich als Juwelenhandler vertleibet in bie Stadt und feste fich mit Bringes Fatima in Berbindung. Bei Ginbruch ber Duntelbeit wurden bie beiben Damen bon etwa einem Dugend Rurben in bas Boot gebracht; Die ruffifche Fürftin

ging's über ben Rura, und bann murbe die Flucht über bie Berge und ben Arpa Ischai in Sicherheit fortgefett. Spater wurde die ruffifche Fürstin gut behandelt, aber fie jammerte unauf= hörlich, mahrend Pringeg Fatima gang bergnügt und heiter mar.

Schamhl's Berg brobte gu brechen. "Und mo befindet fie fich jest?" frag-

te er mit beiferer Stimme. Sie murbe auf ber Mlamer Strake nach Rars gebracht, benn Dmar Gffenbi fagte, fie fei bort für ben großen Pajcha Ghazi gern taufend Beutel werth. Bor fünf Tagen hat fie unterhalb Rigilfule, wo ein Bagen und ein und diefe Beridotit Damme bergweigen Trupp Retter ihrer harrten, ben Flug fich weithin nach verichiedenen Richtun= berlaffen. Ja, fie mar ichon genug für ben harem bes Padifchah."

Schample Bige fahen aus wie in Erz gehauen, als er biefe Mustunft bernommen hatte.

Dann bejahl er feinen Leuten, bier Meilen weiter gu marichiren, bis in einen auf einer Sochebene gelegenen Balb, ber ihnen Dedung gewährte und wo fie auch Waffer fanden.

Boll Stolz auf ihren herrlichen Führer zogen die Sieger bes Tages an ihm boriiber, und nur ein Lieute nant hielt noch mit ber Nachhut bei Mhmeb, ber nun auf ruffifch gu bem Flüchtling fagte: "Du fannft mit Deinen Freunden meinen Leuten ins Lager nachfolgen; ich will euch nach Rigilfule bringen und ihr follt gut behandelt werben. Diefen Mann bier überlaffe

Damit mintte er feiner Gaforte, ritt langfam babon und ließ nur Saffan gurud, ber ben beulenden Morder beobachtete.

Nachbem er etwa fünfzig Meter babongeritten mar, mußte er gegen feinen Willen gurudbliden und fab brei Beftalten fich um ein ichredliches, formlo= fes Etwas brangen, bas regungslos auf ber Miche ber geplunderten Beimftatt

Wenige Minuten fpater hatte Saffan, neben beffen Steigbugel ber freigegebene Befangene lief, feinen Berrn wieder eingeholt, und die übrigen Bei mathlofen folgten im Sundetrab. 2113 Schampl Salt machte, um fich bon Saffan berichten gu laffen, reichte ber ausgetriebene Banderer Saffan feinen Dolch, ber gur Erbe gefallen gu fein fchien - ober war er ihm geliehen

Pring Schampl fragte nicht banach, und ber tobte Rurde blieb allein gurud - ben Bolfen gum Frage.

Gine Stunde fpater genoffen Sieger im Schein fladernder Feuer ber mobiverbienten Rube; fie hatten ein Dugend wieder eingefangener Rube ge= Schlachtet und furdische Ponies bamit beladen, und nun wurde ein Lagerfeit gefeiert. Dann fanten bie Golbaten in Schlaf, mahrend Die fcharfäugigen Schildwachen und Borpoften Die Linien bewachten und fich die Guter ber Berbe leife gwischen ben angepflodten Pferben bin und her bewegien.

In feinen Mantel gegullt, Schampl ins Feuer, um bas fich feine topferen Offigiere frierend gelagert

Sein tief bermunbetes Berg war gu Stein erftarrt. Was galt ihm biefer Sieg, wenn fein Lieb gefangen in ei= nem harem faß!

Mariga, tie Ronigin ber Rofen, befand fich in ber Bewalt Ghazis gu Rars! Fluch ber boppelzungigen, berratherischen Falima!

Run handelte es fich barum, nach Rigilfule und Gumrh gu gelangen, bon mo er birett-an General Melitoff berichten wollte. Man mußte bie Auslie= ferung Marigas bon bem türkischen Befehlshaber verlangen - Muthtar tet, ber altbewährten babifden Rang= Pajda mar ja tein ichurtischer Gatan, fonbern ein ebel:nuthiger Dos= Iem.

Other ach mer fonnte all bie teufliichen Liften Gbagis qu nichte machen mie leicht mochie biefer bas Madchen terborgen halten und alle Mitwiffen= schaft leugnen.

Was Ismail bon Erzerum und feis ne Tochter betraf, fo mare es Rarrheit gemefen, ihren Musfagen auch nur ben minbeften Glauben gu fchenten, benn fie haften bie Ruffen glübenb.

Fühllos flimmerten Die großen, wei fen Stevne aus ihrer luftigen Sobe auf Schampl berab, beffen Rubinring ihn traurig an die entschwundene Rose

gemahnte. Endlich fiel er in einen unruhigen Schlummer, und noch im Ginichlafen fchwor er fich, bie Beliebte auch binter ben Mauern bon Rars ausfindig gu machen, benn er hoffte, Shagi murbe nicht magen, feine Schurferei bis aufs

außerfte gu treiben. Gelbft in ber Gefangenichaft war bie Würftin bon Georgien ein mächtiger Fattor in ber Butunft Armeniens.

(Fortfegung folgt.)

# Edelfteine in Rentudn.

In ber neueften Beit - fcbreibt ein Rorrespondent des "Ind. Telegraph" aus Rentudy -- haben die Entdedungen von Diamantlagern in Gubafrita viel bon fich reben gemacht. Die meiften Ameritaner wiffen nicht, bag bier, im "Blaugras-Staat", geologifche Berhaltniffe eriftiren, welche ebenfalls auf das Borhandenfein eines Diamantenfeldes bon weitgebenber Ergiebigfeit ichließen laffen, mas noch bollig unentwidelt ift. Und doch murde icon im Jahre 1887 bom geologifden Bundes-Bermeffungs-Burean barauf bingewiesen, daß in ei= nem Theil Rentudys gang Diefelbe geologische Formation besteht, wie in der Begend jener fübafritanifden Diamantengruben bon Rimberly u. f. m., und daher auch in vorliegender Begiehung mobl abnliche Entdedungen möglich feien. Das betreffende Land liegt in County Gliot, einer der am wenigften juganglichen Gegenden Rentudys int nordöftli den Theile des Staates, und bon Beft-Birginien nur durch das County Lamrence getrennt. Seine ichwere Bugang lichteit erflart es einigermagen, daß bis jest noch fo wenig über feine Beschaffenbeit betannt ift und die offigiellen Drudwar gebunden und getnebelt! Run I fachen unfererRegierungs-Departements

gehören nun einmal nicht zu ber ge= lefeneren Literatur. Böllig unbefannt blieb freilich jene Thatfache nicht. Bis jest abet hat nur hin und wieder ein Farmer, welcher auf der Oberfläche des dortigen Bobens herumtratte, einen oder amei Ebelfieine bon berhaltnigmäßig geringem Werthe gefunden. Aber gu einem wirklich geschäftsmäßigen Berfuch, die etwaigen Mineralichate der Gegend auszubeuten, ift es noch nie getommen. hier, wie in der berühmten fudafritani= ichen Gegend, finden fich im Boden Damme bulfanifchen Gefteins, bas unter bem Namen Peridotit befannt ift, gen. Much die begleitenden Glemente find in beiden Fällen diefelben. - Dan muß fich natürlich hüten, fich von irgend etwas, das den Charatter eines lotalen Buhms" haben tann, ohne Weiteres hinreißen zu laffen. Aber warum nicht perfuchen?

### Freifarte Ro. 12.

Gin heiteres Bureaufratenftudlein hat fich nad; der "Röln. Bolfszig." un= längft in einem alten badifchen Amts ftädtlein zugetragen. Geit Rurgem ift bas Amtaftadtlein durch eine Schmalfpurbahn oder, wie ber Boltswit biefe gerne verfehrt, eine "Schmulfparbahn" mit den großen Berfehrelinien in unmittelbare Berbindung gebracht und die Bahnverwaltung hat trop des "Uebernamens", der ihrem Unternehmen berlieben ift, durchaus nicht mit Freitarten getnaufert. Gelbftverftandlich wurde auch dem Berrn Amtmann eine folche gur Berfügung gestellt. Doch "inftem= los", wie es bei berartigen Bahnver= waltungen zugeben mag, hatte man bem erften weltlichen Bürdentrager bes Städtchens nicht eine Freifarte mit ber Rummer 1, fondern erft eine folche mit ber Rummer 12 ausgefertigt. Das verschlug ihm jedoch im Unfang nichts

- oder hielt er vielleicht feine Meinung gurud, weil er mit Oberft Wrange bachte: "3ch hab' hier blos ein Umt und teine Deinung?" Dem fei, wie ihm wolle, ploglich dämmerte ihm: "Der -Umtmann fteht auf einer höheren Barte!" Denn es war ruchbar geworben, daß in der Reigenfolge der Freifarten ein Staatsbiener vierter Rangflaffe dem herrn Amtmann, als wohl bestalltem Staatsdiener britter Rlaffe boraus - um bolle fünf Rummern voraus fei! Das mar eine Migachtung altehrwürdiger Capung. fich boch, wie ber Erlag Großherzog Rarl Friedrichs bom 5. Juli 1808 ausführt, das Rangverhältniß der großher= zoglichen Staatsdiener nach dem bobe= ren oder minderen Untheil ihres Umtes an der Staatsverwaltung, und je höher das Rangverhältnig eines Staatsdieners ift, "besto reicher (ift auch) ber Untheil des Glanges, der bon (der) Regen= tenwürde ausftrahlt, defto ausgezeich= neter feine Achtung." Der Amtmann verfehlte daher nicht, der Bahnvermal= tung feine Meinung in aller Entichie= denheit, nicht gerade in ängstlicher Un= lehnung an Anigge, ju fagen. Die Bahnverwaltung meinte gwar, fie habe bei der Ausfertigung fein bestimmtes Spftem gehabt, und gebachte fich bamit zu entschuldigen, daß fie einem Staats= Diener allererfter Rlaffe, wie Gr. Grzelleng v. Br., ja nur eine Rummer vor iener des herrn Amtmannes quaetheilt habe; innerlich jedoch mochte fie ihr Unrecht fühlen und stellte, um es wieder gut zu machen, dem schnöde hinter einem niederen Staatsdiener Burudgefesten eine neue Freikarte aus. Die neue Freitarte aber trug die über jedes Rana= verhältnig erhabene Rummer - 0! Run war die Umtsehre glanzend geretordnung ihr Recht geworden. Ob ber gludlichen Lojung aber freute fich im Städtlein mit dem Berrn Umtmann Jung und Alt, angefangen bei den Staatsdienern dritter und vierter Rlaffe

- Gute Begeichnung. - "Bemerten Sie nicht, bag ber Legationsrath Maier immer wiberfpricht?" - "Der ift eben ber reine Regationsrath!"

bis herab zu den einfachen Menichen=

findern jonder Rang.

- Eigener Standpuntt. - "Offen gestanden, herr Lieutenant, finde ich bas Militar bes borigen Jahrhunberts piel angiehenber, als bas moderne." -"Warum, meine Gnabige?" - "Beil es bamals fo viele Berbeoffigiere gab!

"Beruntergetommen"

und fich "aufgebrancht" fublen, ift die erfte Barnung, bag Ihre Leber nicht richtig funktionirt. Mit trager, ftarrer Leber und unreinem Blut, welches eine Folge bavon ift, werden Sie eine leichte Bente aller mög-lichen Krantheiten. Dr. Pierce's "Golden Medical Discovery" kurirt jede berfelben.

Pierce garantirt eine Rur. 36 tann getroft fagen, ich glaube, bag Ihr "Golden Medical Discovery" mir bas Leben gereitet hat. Als ich bie Gelbstbehanb. lung bamit bor zwei Jahren anfing, war ich

bom Doftor aufgegebei toorben und alle meine Angehörigen hatten bie Hoffnung auf meine Biederherstellung ver-loren. Ich hatte Jahre

Fran Bransford. loren. Ich hatte Jahre lang an Leberfterre ge- litten ; ich hatte dronifche Bruftfellentzunbung und einen fehr ichlimmen Ratarrh. Bar mehrmals von Lungenblutungen überrascht und mußte zwei Monate bas Beit huten. Benige Tage, nachdem ich Ihre raigt und mugte zwei Monare 600 Beit hüten. Wenige Tage, nachdem ich Ihre Medigin zu nehmen angesangen, kounte ich eine leichte Besterung in meinem Besinden wahrnehmen; nach drei Monaten sühlte ich mich wie neugeboren. Ihre bantbarfte, Frau Maggie 3. Brausforb, Billiamsburg, B. Ba.

Dr. H. C. WELCKER, Augen: und Ohren:Argt 36 Washington St., Zimmer 911. 458 North Avenue. Eprechtunden: 10—1 Uhr. Radm. 2—4.30.

Dr. Theo. W. Heuchling, Bohnung: 663 La Calle Mve., ven 7-0 Borm. Office: Jimmer 1210-12 Zacoma Building, Gde Mabijon und La Galle Str. Telephon: North 431.

Die besten und bistigften Bruch.
banber touft man beim Sabrifanten OTTO KALTEICH, Jammer
1, 133 Clark Str., Ede Wadijon.



zuweilen, Pearline gu befommen. Underen falles möchten die Grocer Euch eine armfelige Machahmung geben, die ihnen einen befferen Profit ab-

wirft, fich Euch aber nicht bezahlen wird, fie gu gebrauchen. Es ift nicht genügend, nur Dear. line zu bestellen. Sehet danach, daß Ihr es auch befommt. Es ift fo

fchnell in Gunft gefommen, daß es nicht nur eine gange Schaar von Nachahmungen veranlaßt bat, es bat fogar Cente dazu bewegt, irgend ein Seifenpulver, Waschpulver ober ein fogenanntes Waschpräparat - irgend etwas pon der Urt eines Dulpers für Reinmache : Zwecke, Dearline zu nennen. All diefes ift für Pearline fehr schmeichelhaft, aber wenn 3hr diese Machah mungen gebraucht habt, tonnt 3hr nicht davon begeiftert fein.

# WASHINGTON

INSTITUTE. 68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alten Argt. Der medicinische Borjieher gra-buirte mit hohen Shren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Brofesjor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Deilung geheimer, nervojer und dronifder Krantheis ten. Taufenbe bon jungen Mannern wurden von einem frubzeitigen G

beren Mambarfeit wieder hergestellt und ju Bateru gemacht. Lefet: "Der Rathgebes für Manner", frei per Expreg jugefandt. Merlorene Mannbarkeit, nervoje Samade, Migbrand bes Suftems, er ichopite Lebenstraft, verwirrie Gebanten, Mb-neigung gegen Gefellicatt, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall, Baricocele und Unvermögen. Alle find Nachfolgen von Ingendjunden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr raich dem letten entgegen geht. Laft Euch nicht durch fallsbe Scham oder Stolz abhalten, Eure

schrecklichen Leiben zu beseitigen. Mancher schmude Sungling vernachläfigte feinen leibenden Zustand, bis es zu fpat war und ber Lod fein Opfer verlangte. Anftedende Krankheiten, wie Suphilis in allen ihren fored-lichen Stadien — erften, zweiten und britten; geichwurartige Affelte ber Rehle, Rafe, Anochen und Ausgehen der haare jowohl wie Samenlut, eitrige ober anstedende Ergiehungen, Striffuren, Cistitis und Orchitis, Folgen von Nohmelung und unteinem Umgange werden schnell und vollständig geheilt. Wir daben unsere Behandlung sür obige Kranthetten so eingerichtet, daß sie nicht allein josortige Linderung, sondern auch permanente Heilung sichert. Bebenket, wir gerantiren Sold od für ihr ackellung Caratheten.

Bedeutet, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krankfeit zu bezahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen
werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpackt, daß sie keine Reugierde
erwecken und, wenn genaue Beschreidung des Falles gegeben, per Expres zugeschäft; jedoch wird eine verfonliche Busammentunft in allen Fällen vorgezogen Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, bis 8 Uhr Abds. Conntags nur von 10-12 Uhr R.

# Kein Schmerz! Kein gas! Spezialiften für fcmerglofes Auszichen bon Bahnen



Bolles Gebiß \$4.00 Silberjunung .... Schmerlofes Aus. 50c 22 f. Goldfronen \$5.00 Reine Berechnung für Ausgie-ben, wenn man Bahne beftellt. Batme ohne Platten.

Dr. W. W. TARR,

Zahnarzt

146 State St.

aus Boston,

BOSTON DENTAL PARLORS donften gabuargt-Officen in den vereinigen Cffen Abends bis 10. Sonntags von 9 bis 4. 7juli



10 Erogent Discount werden allen Mitgliedern der Arbeiter-Unione und ihren Familien erlandt. Jahn-ausziehen frei, wenn andere Arbeit gekon wird. Wir geben 11000, wenn Jemand mit unferen Kreifen und Arbeit Gonfurriren fann, Gold-fiftlung Sie aufwärts. Effen Abends und Sonnitags. Sprecht der und

NEW YORK DENTAL PARLORS, 182 State Str. Tel. Main 2895. Rommt und lagt Gud früh Morgens Guere Bahne nisziehen und geht Abends mit neuen nach aufe. — Bolles Gebig 36.



Jahne ohne Platten. Gie waren bie Erften, welche die hohen Preife abidafften und sie Witen, welche die hohen Preife abidafften und die Bedienen sich feiner zweichaften Werthoden, um das Publitum an fanligen. Beite Jähne 88 das Ser. Keine Sudiftum en fanligen. Beitige Bedierigen. Beitige Bediening. Deutig gelproden. — Abends offen. — Zahne ohne Biatten.



Dr. Robert Wolfertz, 60 Filth Ave. 7

Brüche geheilt! Das verbesierte elallische Bruchdand ift das einzige, weiches Tag und Na 1 mit Bequemlichteit getragen wird, indem es den Bruch auch der ber flürfiten Absperberugung gurlichteit und jeden Bruch beit. Cottlieg auf Berlangen frei jugefandt.

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Schmitz's Geheim . Mittel turiren alle Geichlichts. Rerven. Blut. hauts oder chronitige Krantherfen jeder Art fcmen, ficher, billig. Midnerschoude. Unoernögen. Bandwurm, alle urinäte: Leiden n. f. w. werden durch den Gedrand nusferer Nittlet immer erfolgreich fruitt. Sprecht dei und door oder choftet Cure Abresse. wie sie sie eine Euch frei Unskunft über alle unjere Rittel. E. A. SCHMITZ,

Reine Rur, Beine Baffung Dr. KEAN Specialist. etablirt 1864.

Dr. J. KUEHN, (früher Affifteng-Argt im Berlin). Spezial-Argt für Dauts und Gefchlechte-Arant:

durch Eleftrigität geheilt.



Unfere neuefte Grfindung verbinbet be lichfeit mit Bequemlichfeit. Birffam, dauerhaft und unichatbar. Gin milber, andauernder eleftrifdet Strom wird bireft nach ber Bruchftelle geleis

und gufammengehalten. Allen Bruchleidenden wird gerathen, fic Mustunft über unfere Methobe ju verichaffen. Wir garantiren, bag ber elettrijche Strom beständig gefühlt wird und glauben, bag jeber Bruch, wenn irgendwie beilbar, burch unsere Borrichtung geheilt wird. Austungt wird frei ertheilt. Uniere ,, Abhand. lung über Bruche" in beutscher Sprache ift unentgeltlich in unferer Office gu haben, mahrend ber Gefchattsftunden Wochentags 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und Conn.

# THE OWEN ELECTRIC BELT AND APPLIANCE CO.,

tags Bornvittage von 10-12 Ubr.

201-207 State Street, (Ede Mams), Chicago, Ills. Das größte Ctabliffement der Belt für eleftrifche Beilmittel. Langjähriges Bestehen.



CHICAGO. nadfte Thur Im

Beilt alle geheimen, dronifden, nerbofen und gefdlechtlichen Rrantheiten, fowie beren Folgen. Beide Gefdlechter mit größter Gefdicilichteit behandelt. Schriftliche Garantie in jedem bon und übernommenen Feale. Confultation versonsied oder brieflich. Behandlung, einschiechtig aller Medizin, zu den niedruglten Raten. Separate Empfangszimmer fitr beibe Gefchlechter. Deutiden Argt und Wundargt ftete anweiend.

Sprechitunden von 9 Uhr Morgens bis 8 Uben Abends. Sonntags bon 10 bis 1 Uhr. 20jiom





BORSCH, 103 Adams Str.,



Größte Musmahl - Niedrigfte Preif

Gin Stimmungsbild aus Befing.

Ein anschauliches Bild ber Stimmung in Beting entwirft ein Ende August geschriebener Brief des "Stan=

"Die Erniedrigung Chinas in ben Mugen aller europäischen Rationen, Die bollige Rriegsunbereitichaft, die erften niederlagen und die allgemeine bange Furcht, daß weiteres nationales Unbeil broht — alles das hat im gangen Lande eine Erbitterung gegen die Beamtenwelt erzeugt, ber man die gange Schuld zufchreibt. Gind die Beamten es doch, die dem Bolfe das Mart aus= faugen und dann bon der erhobenen Blutftener wenig oder nichts für Zwede des öffentlichen Wohles vermen= ben. Bon allen Geiten ertont basfelbe Rlagelied. - Munition, die in enormen Mengen auf den Frachtichei= nen fteht, ift nirgends zu finden, Rano= nen, auf den Forts von Foodow, von denen alles abnehmbare Metall von Räubern geftohlen worden ift, Garni= fonen, die nur auf den Zahlungsliften ber Beamten fteben, Entlaffung bon Kanonieren und außererzirten alten Soldaten, weil fie theuer gu fteben famen und erset wurden durch junge Unterrichtete Berfonen arune Rulis. behaupten, daß die ganze dinesische Marine nicht mehr als 25 Geschoffe für jede Kanone besitt. Es wird ein wohl= beglaubigter Fall erzählt, wo die La= dung aus einem angetauften Torpedo geftohlen murbe. Wie fann es baher Bunder nehmen, daß den Rährstand, ber boch die Mittel gum Rriege aufgu= bringen, nur ein Gefühl befeelt: "Nous sommes trahis." Befonders ftart ift die Erbitterung in Canton und Chang= hai, wo die Chinesen im Bertehr mit ben Europäern anfangen, felbft nach= zudenken. In Changhai ift fürzlich ein ärgerlicher Fall ans Licht gezogen worden, in den der Reffe des großen Bigefonias, Li Ching-ch'u, tief vermid= Die Sache tann ihm und fei= nen Spieggefellen leicht Amt und Ropf toften. Diese Gesellschaft hat anfangs des Jahres dinesischen Reis an Japan vertauft. Er ging mit Erlaubnig bes Bizefonigs zollfrei aus, weil die 250,000 Pituls angeblich jum Beften der Sun= gernden auf Rorea verwandt werden follten. Bei einer fo gewaltigen Transattion mar natürlich die Mitmirtung bes dinesischen Residenten auf Rorea, Puan, nöthig. Aber ware der Krieg nicht ausgebrochen, fo möchte die Sache wohl niemals ans Tageslicht gekommen Jest werden die Unftifter des Sandels, Duan, der Prafett Cheng und andere reiche Beamte allgemein als Berrather gebrandmartt. Das Bolt berlangt, daß die Schuldigen ber Gerechtigteit überliefert werden. Rum Ungliid für Li-Bung-Tichang find bas alles Männer, welche ihm ihre Stellungen berbanten. Es ift beshalb nur gu mahricheinlich, daß man in der nächsten Beit weitere Unflagen der Benforen gegen Li-Bung-Tichang und feine Familie in ber Betinger Reichszeitung gu lefen betommen wird. Zwei maglofe

# fcritts." Bon der fibirifden Bahn.

Ungriffe find ichon bon Tutchir und

Chile eingegangen. Die Sturmfluth

wird immer ffarter. Das Schidfal bes

großen Satrapen ift an einem entschei=

benden Puntte angelangt. Er ift

gewesen, als daß ihn seine Feinde in

boch ift er der lette von der Reihe der

in den Tagen des großen Aufstandes

retteten. Er ift ber einzige dinefische

Staatsmann, welcher ben Ramen ber= dient, und fteht gang allein unter den

hohen Staatsbeamten des Reichs da

als Patriot und Fürsprecher des Fort-

Der westliche Abschnitt ber fibirifchen Bahn ift fürglich burch ben ruffischen Bautenminifter eröffnet worden. Buntt 12 Uhr Mittags berließ ber Bug, ber ben Bautenminifter führte, Petersburg; am zweiten Tage nach der Abreife er= reichte er die Wolga, bann trat die bis gur Station Tichertaftajv fich ausdehnende Steppe in ben Gefichtstreis, ba= rauf bas Uralgebirge. hinter Bogo= rußlam nimmt der gebirgige Theil ber Samoa=Slantoft=Bahn feinen Unfang; bie fteilfte Strede reicht von Balafchowo bis Tichelabinst; der höchfte Buntt ift bei ber Station Urshjumta, 1855 Fuß über bem Spiegel ber Oftfee. Der Bahndamm zieht fich bald am Fuß un= geheurer Felfen, bald windet er fich hoch oben über den Thalern. Der Er= bauer ber Bahn, Ingenieur Michai= loffsti, baute die Bahn ohne Tunnel, baber die auf 68,000 Rubel angesetten Roften einer Werft auf 58,000 Rubel fanten, mas für 300 Werft eine Eriparnig bon 3 Millionen ergiebt. Der Bau bot enorme Schwierigfeiten. Be= genden, die man weder au Bferde noch im Wagen paffiren fonnte, mußten die Ingenieure, mit Lebensmitteln und In= ftrumenten beladen, gu Fuß durchziehen, oft fich in Rorben die Schluchten binablaffen, um an ben Steinwänden bie Sprengungeftellen zu martiren. 3mi= iden den Stationen Uratowo und Balaich wo auf dem Abichnitt Ufa-Sima fliegen Die Ingenieure auf einen 80 Werft langen Gumpf, ber über 350 Ruf über dem Meeresfpiegel lag. Bis er troden gelegt murbe, mas übrigens nicht besondere Schwierigfeiten bot, ba er durch Unfammlung bon Regenwaffer in dem natürlichen Granitfeffel entftanben war, wohnten Ingenieure und Arbeiter in Erdhütten, die auf Balten, wie auf einem Gloß, errichtet und nur mit Booten erreichbar maren. Die Belaftigung durch fleine Fliegen mar fo groß, daß die Arbeiten erft nach bem Gintreffen bon 4000 Dasten beginnen tonnten. Außerdem wurden Bachhol= berftraucher angegundet, um die Infetten gu bertreiben. Um 4 Uhr 25 Di-

nuten Rachmittags bes britten Tages

nach ber Abreife aus Betersburg baf-

firte ber Bug die europaische-afiatische Grenze. Auf ber linten Seite bes

Bahnbammes fieht man ba einen Gra-

nitobelist auf einer fteilen Unhöhe, ber

auf einer Seite die Auffdrift "Europa",

auf der anderen "Afien" trägt. Am Fuße bes Obelist eröffnet fich eine ma= lerische Aussicht in die Ferne; hinter einem tleinen Thal links erblidt man die Bergfuppe, die Alexander II. als Thronfolger erstiegen hat. Ringsum tieffte Stille: feine Bohnftatten, fein Standort der Rirgifen. Drei Berft weiter liegt eine Bahnstation. Je näher nach Tichelabinst zu, besto weiter treten die Berge gurud. Um nachften Morgen erwachte die Gesellichaft im Minifter= juge - in Sibirien.

#### Düßige Frage.

Das "Echo be Paris" hat bie thörichte Mittheilung, Kaifer Wilhelm habe einem Frangofen ertlärt, er ge= benfe gur Weltausstellung bon 1900 nach Paris zu tommen, zum Unlaß ge= nommen, an mehrere Berfonen Die Frage gu richten, wie bie Frangofen fich in einem folchen Falle bem beut= fchen Raifer gegenüber benehmen foll= ten. Bon ben Untworten feien nur ei= nige angeführt. Jules Simon fagte: "Frankreich will eine internationale Musftellung eröffnen, bas heißt, bag es bie gange Welt einlädt. Die Gafte, bie uns bann befuchen, beweifen baburch Frantreich ein Entgegentommen, bas unfere Söflichteit murdig erwidern muß. 3ch fann die wohlwollende Aufnahme, bie ber Raifer ben Bertretern Franfreichs auf bem Berliner Rongren bereitete, ebenfo menig vergeffen wie bie fo hochherzig und aus eigenem Wil= len beschloffene Freilaffung unferer beiben Landsleute am Tage ber Beer= bigung Carnots." - Joseph Reinach, meint, eine Beleidigung bes beutschen Raifers mare eine Feigheit: "Als Lud= wig XVI. aus Barennes nach Paris gurudfehrte, murbe an ben Mauern verfündigt: Wer bem Ronig zujubelt, betommt Prügel, wer pfeift, wird aufgefnüpft." - Frau Abam, bie chau= vinistischste Ebastochter Frankreichs, erflärt: "Wenn 1900 Elfak-Lothrin= gen noch beutsch ware und wenn es nur noch ein Weib ber Belagerung und Schwester ber Elfaß=Lothringerinnen gabe, um ben Frangofen ihre Feigheit gugurufen, fo mare ich es." - Ebuard Drumont ift ber Unficht, bag Raifer Wilhelm "am beften baran thate, gu Saufe zu bleiben." - Paul Deroulebe fendet als Antwort feine "Chants du Soldat" unb "Chants du Paysan" und hat darin die Revanchestellen fraftig angestrichen. — Alphonse Daubet schreibt furz und bundig: "Ich werde Ihre Frage 1900 beantworten, wenn ich noch ba bin." - Emile Bola be= mertt fehr richtig: "Ich geftehe Ihnen, baß Ihre Frage mich ein wenig überrafcht. Gie ift mir rathfelhaft. Wenn ber beutsche Raifer nach Paris fame, fo geschähe es nach angestellter Ermit= telung in ber Ueberzeugung, bafelbit gut aufgenommen zu werben. Und in biefem Falle hatten wir ihn nur hoflich zu empfangen."

— Begründung. — Bater (zu feinen Töchtern): "Man muß etwas zur He= bung bes Ibealismus thun, beshalb betommt 3hr Alle feine Mitgift!"



Regelmakige mochentliche Dampficifffahrt bon Baltimore nach Bremen

durch die A 1 Boft-Dampfer: "Beimar", "Stuttgart", "Gera", "Dresden", "Darmfladi", "Karlsruhe", "Oldenburg", "Aunden",

"Oldenburg", "Runn "S. S. Meier". Erfte Rajute \$50, \$65, \$80, nach Lage der Plätze. Die obigen Dampfer sind fämmtlich neu von dorzigzichster Bauart und Einrichtung. Salonis und Kailtengummer auf Deck. Celtrische Beleuchtung in allen Räumen. Bwischenber zu mäßigen Breifen. Weitere Auskunst ertheilen.

21. Schumader & Co., General-Agenten, 5 S. Cap Str., Baltimore Md. 3. Wus. Efficuburg, 78 Fifth Abe., Chicago, In. ober deren Bertreter im Inlande.

\$13.00

mit Schnellbambfern nach Samburg, Bremen, Antwerpen und Rotterdam. Rauft Gure Schiffstarten jest, ba bie Preife balb erhobt werben,

Bechfel und Post-Auszahlungen. Rollektionen von Erbichaften. Deffentliches Rotariat.

C. B. RICHARD & CO., General-Pallage-Agenten, 62 S. CLARK STR.

Offen Conntags bon 10 bis 12 Uhr. Mur \$10!!

Freie Schifffausruftung, gute Bedienung und Roft Schiffs-Biffelte nach Europa

auf ben allerbeften Schnelldampfern. Rauft nicht ohne vorher nachzufragen bei

Wasmansdorff & Heinemann. 145 und 147 Di Randolph Str. ennings offen von 10 bis 12 life Morgritte

Aelegenheil für die Arbeiter.

Uebergieber \$6.00. Anzüge \$8.00.

Wir wollen ben Arbeitern Chicagos in Diefen fclechten Zeiten helfen und ihnen zeigen, mas es bedeutet, Baaren im Retail gu Bholefale-Breifen gu bertaufen. Wir offeriren für nur

# Männer feine Ueberzieher,

die im Wholesale zu \$7.00, \$7.50, \$8.00, \$9.00,

Wir haben diefe Uebergieher auf befonderen Tifchen ausgelegt und bieten Ihnen die Auswahl. Dies umfaßt reinwollene Clins ton Meltons, feine Superior und Everett Rerjens, Eureta Bibers, fanch Bolle Diagonals u. f. w., hübich gemacht und ausgestattet.

# Männer Kassimere-u. Anzüge

die im Wholefale für \$9.00, \$10.00, \$11.00, \$12.00 und \$13.00 verfauft wurden, für .....

Bitte gu beachten. Dies gilt nur für eine Boche, 31. Oft., 1., 2., 3. und 5. und 6. Rob. Am 7. Robember werden diese Uebergieber und Unguge wieder ju unferen regulären Wholefale-Preifen vertauft. Um ben Arbeitern bas Rommen gu erleichtern, halten wir Samftag Abend auf bis 8:30 Uhr.

# CHAS. P. KELLOGG CO.,

Wholefale: Rleiderhandler,

Ede Franklin und Monroe Str., 215 bis 221 Monroe Str.

Das einzige Geschäft dieser Art in den Vereinigten Staaten.



Die Berbft- und Wintermoden des großen Einfaufs von field-Benedict-Lager jest gum Derfauf. Es find 500 ausgewählte Mufter, werth von \$3 bis \$4 die Dard. Wir machen die hofen nach Maag zu \$4 das Paar. Richt mehr, nicht

= Schreibt um Muster. ===

# APOLLO CUSTOM-HOSEN-FABRIKANTEN SOLMS MARCUS & SON,

161 FIFTH AVE., CHICAGO.

und fleineren Stadten der Bereinigten Staaten

jeht Zwischenbed New York nach Southampton und Lon-don et. mit den Schieldampsen "Jürit Bismard". "Augusta Bic-toria" "Solumbia". "Aorman-nia". Poris" u. "Lew Jork". Extra billig von Chicago dis Bremen, hamburg, Ant-werben, Notterdam, Javre, Baris et.

Kaiferlich deutsche Reichspoll Expedition breimal wodentlich; Gelbsendungen per Wionen Orber. Wechsel ober per Telegraph. Un: und Berfauf ausländischer Rüngen und Berthpapiere.

Gingiehung von Erbichaften und Forderungen Spezialität. Dollmachten mit fonfularifden Besten Theilen Dentichlands, Deftererichtingarus. Echweiz, Auremburg n. i. w. prompt beforgt, Berebr in dentischer, englischer, frangofitder, italienischer, frangofitder, italienischer, französindischer, bolnischer Ebrache.

Mgenturen für bie American und Red Line City Express Sepad- u. Güterbeförberung nach allen Welttheilen.
REAL ESTATE und LOANS. Griter Mlaffe Shpotheten jum Bertauf fets an Sand.

ANTON BOENERT Generalagent, 84 La Salle Str.

# Exfurgion. Schiffskarten!

Deutschland. Abfahrt: Mitte Rovember u. Anfangs Dezember.

Egtra billig für 3mifdended von Europa. Gelbienbungen burch Raiferlich deutsche Reichspoft.

Bollmachten, tonfularifc, Erbichafts- und fonftige Rolleftionen, Reifepaffe, 2c. Sparbank: Ginlagen werden bon

**KEMPF & LOWITZ.** 155 WASHINGTON STREET.

Schiffs : Karten Deutschland

per Hamburger Postdampfer **\$16** Kopperl & Co.,

General-Baffage-Agenten, 181 WASHINGTON STRASSE.
(TIMES BLDG.)
Constags offen von 10 Hột Sorm. bis 1 Hột Radyn.

E. WEIL, Beih : 21mt, 83 44 S. Halsted Str. Gelb gu berleiben auf Uhren, Golbfachen und tiges perfonliches Gigenthum. Unreffaufirte Bia

# Peabody, Houghteling & Co. 164 Dearborn Str. Musichlieglich

Grundeigenthums = Anleihen und Rapitals : Anlagen. Bedingungen für Borgende. Paddf,6m Feinfte Sopothefen für Anlage Suchende.

ROHDE, STAAB & FLEISCHER

79 Dearborn Str., Unity Gebande, 3immer 331-336. Geld ju berleihen auf Chicago Grund: eigenthum in beliebigen Gummen. Erfte Sypothefen jum Bertauf flets

# ADOLPH LOEB, 152 LA SALLE STR.,

Geld auf Grundeigenthum. Siderheiten ju vertaufen.

GELD m berleihen in beliebigen Summen bon \$500 aufmarts

auf erfte Sphothefen auf Chicago Grundeigenthum. Bapiere jur ficheren Rabital-Anlage immer borratbie. E. S. DREYER & CO., 1901 Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling, 149 ga Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

# LOEB & GATZERT, 125 La Salle Str.

Erfte Shpotheten in fleinen und großen Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

WILLIAM LOEB & CO. Nachfolger von A. Loeb & Bro., 120 LA SALLE STR.,

Verleigen geld auf Chicago Grund-Verkaufen erfte Mortgages. Boppelte Sides beit garantirt. Schukverein der hausbeliker

gegen schlecht gahlende Miether, 371 Larrabee Str.

The Big Store

With Little Prices.

.....Unser..... Record Making .....Sale.....

The Big Store With Little Prices.

wird alle früheren "Records" gerichmettern. Der große Store wird fich bemühen, die glorreichen Bargains, welche ihn berühmt und zu einem allgemeinen Gesprach in zwei Welttheilen gemacht haben, zu übertreffen, und dem Publifum zu demonstriren, dag, wenn es zum Unterbieten fommt, der Große Store großartig hervorragend-allein dafteht.

Ein gigantischer Verkauf, welcher alle Werthe völlig demoralisirt.

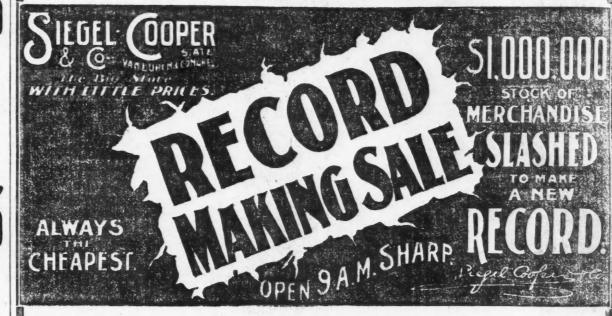

Record Making in

# Farbigen Kleiderstoffen.

Der niedrigfte jemals erreichte Preispuntt.

423öllige feibene und wollene Alaids—403öllige "Self-colored" Robitäten—
383öllige Worsted Laulor Checks—383öllige Worsted Illuminated
Mrtrures—463öllige Bonjour französilige Genriettas—großartige
Affortiments, wirstliger Werth 75c bis \$1.00 per Yard. Epoche
machender Preis, Yard

45zöllige importirte fanch Gewebe—50zöllige seibene und wollene Plaibs—
40zöllige importirte ganz wollene Novitäten—50zöllige schottische
ganz wollene Sheck—48zöllige schwere ganz wollene Serges—
3hr werbet sicher bie Holfte ersparen—wirklicher Werth \$1.00
bis \$1.50. Spoche machenber Preis, Pard.

Becord Making in

Schwarzen Kleiderstoffen. Gine Bargain: Gelegenheit fürs Leben.

48zöllige schwarze tranzöfische Diagonals—50zöllige schwarze Imperial Twills
—45zöllige schwarze importirte Robitäten—46zöllige schwarze
Arnold Denrietias—50zöllige schwarze Chebron Serges, die beste Sorte Waaren, die gemach wird — wirsticher Werth 21 die 59¢
per Pard. Spoche machender Preis, Pard.

Beide. - - - Beide. Auferordentlich herabgefente Breffe für diefen Bertauf. Beige Bafd. Seibe-alle Seibenftoffe 27 Boll breit, werth 50c. 29c Satin Ducheffe-gang Geide, bebeutenber Werth, werth 75c per Barb. Satin Brocabe S-ganz Seide, Abend-Farben, werth \$1.00—per Yard...

Mecord Making in

Ascord Making in

Draperie- Seibe-32 3off breit, gang Seibe, werth 75c. Spochemachender Preis, narb.... 37c Somarge Swibel &-fdwere Qualitat, gang Geibe, 29c Somarge Satin - Rhabam e-gang Ceibe, werth 50c. 48c Som arge Satin . Du de f fe-gang Seibe, schwer, elegant, 98c glangend, großartiger Bargain, werth \$2.00-Parb ....

Aleider-Jutterstoffen. Braucht nicht fragen, wer am billigften verlauft, lefet diefe Preife

25¢

48c

2346 Pard-befter Futter. Cambric-werth Sc.
12346 Pard-befter ein farbiger Silefia-werth 20c.
10c Pard-hettes Brak Elebette fim werer Silefia-werth 20c.
8c Pard-beftes Brak Eleb to b-werth 1234c.
1234c Pard-schwerer Futter. Canbas-werth 25c.



Record machende Preife, um auch die Unglänbigften zu überzengen. Lange Bring Albert Coats für Damen— Bollvauschige Aermet—Sammet-Kragen—wie Ab. \$5.00 bildung—Werth \$10. Auswahl \$10-3chu Dollars-810

Sar feine turge Robby Chingilla Jadets-Behn Dollars eine Rerfen Biber, furge Robby Jadets Behn Dollars Gur feine lange Pring Albert Coats-Behn Dollars Jenn Donnel-Cape & in Rerfehs und Mifchungen. Gie begabien \$20.00 für biefelbe Sorte. — Anglandt

Shawls—Eines Fabritanten Lager bon mol. \$1.98

Felz=Rugs—1000 weiße und graue Goat- \$1.98 3hre Auswahl \$15.00 von 400 Electric | 30 Boll lang-Ceal-Capes, 200 Mitrachan-Capes | , juli Sweep."

Preis in Belgwaaren-Gefcaften \$15.00

Wir merden alles Dagemefene übertreffen mi einem großen Lager von Kinder-Waaren, die wir zu einem Spottpreis pon einem prominenten Departement-Store fauften, welcher das Beschäft in

Maaren für kleine Kinder aufgegeben hat.

Lange und furze Rode für Kinber und fleine Kin-ber, gemacht aus Geibe und Fanch Cloakings, febr phölich Woden. 6 Rom bis 5 Jahre, werth bis zu \$20—eingetheilt in drei Partien.

98c, \$2.98, \$3.75.

Dingham-Kinder-Rleider, alle guten Moden, beseth mit sehr schoner Stiderei, Berth bis zu \$4.75— in drei Partien— 49c, 75c, 98c.

Dugen und Gute für Rinder und flein Rinder gemacht aus feiner Seide und Pluich, alle gang-baren Moden, Werthe bis ju bit in brei Partien, 25c, 49c, 75c.

# Muslin=Unterfleider und Corfets.

500 Dupend Muslin - Racht - Roben für Damen, boppeite Hofe, Ridden u. Front, tiefer Rragen, mit Torchou Spigen - Einfah und Lordon Spigen - Raud an den Afc Mermeln. Werth 81.25, Preis.

Chi ichwarze Sateen Unterröde, breite bestickte Ruffle, farbig u. echt ichwarz. Werth 81.75, Preis. wetty d. i.d., petells. Gemacht aus feinem Sateen, ge-füttert mit Jeans, extra lange Waift, feiden-"floffed" in Sodwarz, Atgold u. 39c Drad, alle Größen, Werth 85c, preis.

Leinwand, Flanelle und Domestics.

| Shafer Flanell                                            | 30  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Sute Qualität ungebleichter                               | 3c  |
| Beider "finifhed" gebleichter Duslin,                     | 320 |
| Doppelt breite Fanch Migures Suitings.                    | 71c |
| Gute Qualitat echtfarbiger turfifd rother Damaft.         | 19c |
| Schwere weiße und graue Cotton-Fleeced Bett-Blantets-Baar | 45t |
|                                                           |     |

Gin neuer Record in Apotheter: Baaren. cotts Emulfion . . .

feinster Triple artract, werzs vis 30e Ungen-Hulgen-Hulgen Seife.
Buttermith Complexion Seife.
Sachunkerten aus echem Borsten, mit soliber Kidsteite, werth bis 3u 75e.
Hungs filderner Gands Spiegel, werih \$1.25.
65e.
Cel-Seide, per Yards.
Summi-Sherium, beste Onalität 4-A. per Pd. 35.
Friens Buld Spirige, dert harte Gummirdyren. 2dr
Sutta Percha Tisse, aum Ausbesser, per Pd. 25e.

Giegel Cooperty

# Record Making

Unfergewöhnliche Spezials. Befte frangofifche Pelg-Filg Strafenhute. 75¢

100 Dubend Fanch Federn und Bogel, merth bif ju 50c, ju ..... Fancy Filg-Bonnets, werth bis gu \$1.50. 25¢ 100 Dubend Filg Dreg Shapes, iconfte Mo- 25c ben und Farben, werth 75c gu ...... 25c Befte Pelg-Filg Flats, in allen Farben, 75¢

garnirle gute Dept. Reduttions:Bertanfebreis von

50c bis gu \$10 am jedem garnirten Gut und Mufter-



Reffel mit ich werem fupfernem Boben,

Biffels Crown Jewel Carpet Sweepers. . . . . \$1.30 Dober Gierfdidger .... .... ....... 50 1 Quart Corn Poppers . . Dierediges Wood-Lined Ofen-Brett ...... 63c Import, Salg-Bores, nie bagewesener Breis Starte Baid-Bowls ..... Ladirte Spudnapfe .... Große Dien-Bürften ...

6 300 Aneipzangen—Rie dagewesener Preis Schwarze Thur-Anopse. Koffer und Satchels. Canbah Telescopes, Leber-Deden ..... 25c Beber Club Bags, 12 Boll- .....

Möbel.

Square Top Roffer, befchlagen mit fcmargem

Maffin Sichenhell Quarter-Sawed-Rocker, berholl-tes Ceftell, überzogen mit erster Klasse importirtem Tapeltru, Werben überall \$2.25 au Eb vertouft. Lie dagewesener Breis \$2.25

Rleider-Gine neue Sangwollene einfach-bruftige herren. \$3.95 Cad-Angüge, fower, duntie Farben, reg. Berfaufs-Breis \$10..... Schwere Melton-herren-Ueberrode, gut gemacht und befest, neuer langer Schnitt, braune Farben, billig ju \$1 \$4.25 — Chodemachenber Peris Raffimere-Unton-hofen für herren. fdmer, buntle Garben, überall ber- \$1.35 fauft gu \$3..... kauft gu \$3.
Rnaben-Ungüge mit langen Gofen, ein- \$2.95 fachbriftig, im Größen 14 bis 19— \$2.95 ein Angug, ber gut \$7 werth ift ..... 8wei Stude Angüge für Anaben, mit \$1.95 Aniehofen, gangwollen, boppel-brü-ftig-Größen 4 bis 15, werth \$4.50.. Damen-Macintoshes, mit Tuch ausge- \$2.45 arbeitet, schwarz und fanch, werth \$5.00.

Importirte Herren-Madintojhes, eine \$4.95 Auswahl von Mustern, einsache und \$4.95 doppette Gewebe, werth \$12...... Shuhe.

Feine Dongola-Glaceleber-Anöpffduhe für Damen, handgenäht, Extensions-Sohlen, Pale-Jehe. Batentlocken, behnbare Sohlen, Größen 21 bis E. Somnafium Dongola Clace-Criords für Damen und junge Madden, regulärer Preis \$1.25 65c Schnütz u. Kongresichuse für Herren, Kasto Kalbieber Dongola Obertheil, Dale-Jehe, Kortfohle, werth 83, für Dongola Glace-Schnirfchube für junge Mädden und Kinder, Hatenlieber-hilten, Spring-Abfahe, Erdhen bis 2 Biber Sank-Eilmers für Tamen, helbe 

· Groceries.

Groceres.

Hund E granulirter Juder. ber Phund. 4%e Fanch Nr. 1 signi Greamery-Butter, Binnd. 21 c Oute Common Artofelm, Authelseläde. 65 c Siegel Gooper & Co. 4 bestes 4X Patent Nehl ver High Poly ober Sade. 83.55 Geretota-Nehl ver, Sad. 14.37 Chadre-Oats, ver Padet. 9 c Petitions Goal Breaffah-Hood. 9 c Bettijons Goal Breaffah-Hood. 9 c Getunder's gerollter Avena, ober granulirtes homind. 9 c Gedunder's gruph Goalove. 1 to Betty Hoo. 1 trijde Sier Ber Duth. 1 to Brinds condensiries Rinne Reat. Nackt. 6 c Sirflich No. 1 trijde Sier Ber Duth. 1 to Brinds condensiries Rinne Reat. Nackt. 6 c Sirflich No. 1 trijde Sier Ber Duth. 1 to Wie In also gelinder Schinken, per Phd. 10 c No. 1 bester Gale Schinken, per Phd. 10 c No. 1 bester Gale Schinken, per Phd. 1 to Reiffen Borris & Ga. 5 Marchles' Spect. 1 to Reiffen Schoel Schinken, per Phd. 1 to Rinns of Combound-Schinken bestel. Phd. 1 to Rinns of Combound-Schinken bestel. 1 to No. 1 to Rinns of Combound-Schinken bestel. 1 to No. 1 to Rinns of Combound-Schinken bestel. 1 to Rinns of Combound-Schinken bestel. 1 to Rinns of Combound-Schinken besteller. 1 to Rinns of Combound-Schinken besteller. 1 to Rinns of Combound-Schinken besteller. 1 to Rinns of Combound-Schinken schinken. 1 to Rinns Schinken. 1 to Rinns Schinken Schinken Schinken. 1 to Rinns Rinns Schinken. 1 to Ri

Liegel Cooperty